

Rurggefaßte

# Kirchen Geschichte

unb

#### Glaubenslehre

ber

Taufgefinnten-Christen ober Mennoniten.

Berfaßt und herausgegeben von

Benjamin Eby,

ARennoniten Prediger.

Berlin, Canada: Gebruckt ben Heinrich Eby.

1841.

Matth. 10, 22.

Ber bis an das Ende beharret, der wird felig.

Sacobi 1, 4.

Die Gebulb aber foll feft bleiben, bis ans Ende.

Dffenb. 2, 10.

Sey gerreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. G

the the state of t

schillen: und Roi

unse

### Borrede.

Geneigter Lefer,

Dieweil unter ben Chriften man= cherlen Meinungen sind in Unsehung bes driftlichen Glaubens, und baher auch jebe Religions-Berfassung ihre besondere Glau= bens-Lehre hat und bekannt zu machen sucht, welches auch nothwendig ist, damit jeder der nach Wahrheit forschet, dieselbe mit ber heiligen Schrift prufen fann; fo habe auch ich es für gut befunden, die Glau= benslehren unserer Bemeinschaft, namlich, ber Mennoniten ober Taufgesinnken, in Berbindung mit unferer firchlichen Ge= schichte durch den Druck bekannt zu mach= en : zum Zeugniß unsers Herkommens, und daß wir nicht von ber Münsterschen Rotte abstammen, sondern daß der Grund unserer Lehre mit der Lehre bes Herrn und feiner Apostel übereinstimmt; und auch

lig.

Ende.

die

gi

ric

th

bes

ger

mo

Ş

we Si

fest

**Ge** 

mo

ner

leir

M

fchi

leg

den

baß unfere Lehre und Gemeinschaft sich von ber Apostel Zeiten an durch alle Jahrhun= derte hindurch erhalten habe bis auf diese Zeit; und welche auch viele mit ihrem Blut bezeugt und versiegelt haben, wovon auch einige Beispiele hierin angeführt sind; und welche Lehre hiermit offen dargelegt wird, bamit sie ein Jeber ber ein Berlangen ba= für hat, selbst untersuchen und prüfen kan, und zwar in möglichster Kurze, damit der gunstige Lefer eine um so klarere Uebersicht von unserer ganzen Berfassung und Be= stand erhalten möge. hier in diesem Lan= de ist unsere Religions = Verfassung nicht allgemein bekannt, benn ich wurde schon von Manchem beswegen gefragt; was mich auch endlich dazu veranlaßte, einen schrift= lichen Bericht zu geben, nach der Unwei= sung Petri: Send aber allezeit bereit zur Verantwortung Jebermann, ber Grund fordert der Heffnung die in euch ist. 1 Pet. 3, 15.

Diese Geschichte und Glaubenstehre, die= net auch der Jugend unferer eigenen Reli= dy von rhun= diese 1 Blut auch ; und wird. en da= n fan, nit der ersicht Be= n Lan= nicht Schon s mich thrift= nwei= it zur Brund ist. 1

e, die= Reli= gion, nicht allein zur geschichtlichen Nach= richt, fondern vielmehr zu bem Aller Ro= thigsten, nämlich zur richtigen Erkenntniß bes Allmächtigen Gottes und feines heili= gen Willens, und bem Weg zur Seligkeit; wodurch der lebendige Glaube an unfern Berrn und Beiland Jesus Chriftus, (in welchem allein wir Vergebung Sunden erlangen können,) gestärft und be= festiget wird, und zu einem aufrichtigen Gehorfam in seiner Machfolge führet: wozu ich von Herzen wünsche, daß der seg= nende Heiland auf diese Schrift, welche al= lein zu feiner Ehre, und zum Dienft meiner Mitpilger nach der seligen Ewigkeit ge= fchrieben murbe, feinen bleibenben Gegen legen möchte.

Berlin, Canada, den 30sten August, 1841.

Benjamin Eby.

# Inhalts=Anzeige.

| Die geschichtliche Abstammung der Mennoniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menno Simons Ausgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Die geschichtliche Abstammun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | g der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Drey=Einigen Gott Drey=Einigen Gott Bekenntniß von der Rechtfertigung wehmüthige und christliche Entschuldigung Pebensbeschreibung von Menno Simon Simon Religions=Gespräch zwischen einem Doctor der Theologie und einem Mennoniten Prediger Bewissensfreiheit in Holland Sewissensfreiheit in Flandern, 134 Nachricht von den Mennoniten in       | Mennoniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Drey=Einigen Gott Drey=Einigen Gott Bekenntniß von der Rechtfertigung wehmüthige und christliche Entschuldigung Pebensbeschreibung von Menno Simon Simon Religions=Gespräch zwischen einem Doctor der Theologie und einem Mennoniten Prediger Bewissensfreiheit in Holland Sewissensfreiheit in Flandern, 134 Nachricht von den Mennoniten in       | Menno Simons Ausgang .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drey=Einigen Gott 50  "Bekenntniß von der Rechtferzigung 78  "wehmüthige und christliche Entschuldigung 97  Lebensbeschreibung von Menno Simon 105  Religions=Gespräch zwischen einem Doctor der Theologie und einem Mennoniten Prediger 126  Gewissensfreiheit in Holland 131  Gewissensfreiheit in Flandern, 134  Nachricht von den Mennoniten in |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rechtfertigung . 78  " wehmüthige und christliche Entschuldigung 97  Lebensbeschreibung von Menno Simon                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rechtfertigung . 78  " wehmüthige und christliche Entschuldigung 97  Lebensbeschreibung von Menno Simon                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dristliche Entschuldigung 97 Lebensbeschreibung von Menno Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dristliche Entschuldigung 97 Lebensbeschreibung von Menno Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lebensbeschreibung von Menno Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Simon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Religions-Gespräch zwischen einem Doctor der Theologie und einem Mennoniten Prediger 126 Gewissensfreiheit in Holland 131 Gewissensfreiheit in Flandern, 134 Nachricht von den Mennoniten in                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doctor der Theologie und einem<br>Mennoniten Prediger 126<br>Gewissensfreiheit in Holland 131<br>Gewissensfreiheit in Flandern, 134<br>Nachricht von den Mennoniten in                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mennoniten Prediger 126<br>Gewissensfreiheit in Holland 131<br>Gewissensfreiheit in Flandern, 134<br>Nachricht von den Mennoniten in                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUBSTITUTE OF THE PROPERTY OF  |
| Gewissensfreiheit in Holland 131<br>Gewissensfreiheit in Flandern, 134<br>Nachricht von den Mennoniten in                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gewissensfreiheit in Flandern, 134<br>Nachricht von den Mennoniten in                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nachricht von den Mennoniten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MINISTER STATE OF THE STATE OF A STATE OF THE STATE OF TH |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preußen und Rufland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nachricht von den Mennoniten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LINE SECURITION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Polen 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nad Nad Nad Nad ni Geft

|        |                                    | Ceite. |
|--------|------------------------------------|--------|
|        | Rachricht von den Mennoniten in    |        |
|        | ber Schweiz                        | 140    |
| Seite. | Geschichte von Benedict Brechbiel, |        |
|        | und Andern                         | 144    |
| 9      | Nachricht von den Mennoniten in    |        |
| 27     | Danemart                           | 149    |
| V.     | Nachricht von den Mennoniten in    |        |
| 50     | ben Bereinigten Staaten            | 150    |
|        | Nachricht von den Mennoniten in    |        |
| 78     | Canada                             | 154    |
|        | Nachricht von den Amischen Men=    |        |
| 97     | noniten in Canada                  | 157    |
|        | Gespräch zwischen Turenne und      |        |
| 105    | dem Herrn von Beuning,             | 160    |
|        | Glaubens = Bekenntniß.             | 3 (1)  |
|        | Urtifel 3                          | (I)-   |
| 126    | 1 Von Gott und der Schöpfung       |        |
| 131    | 2 Des Menschen Fall                | 168    |
| 134    | 3 Wiederaufrichtung des Menschen   |        |
|        | 4 Zukunft Christi in diese Welt    |        |
| 136    | 5 Evangelium, oder Neues Testa-    |        |
|        | ment                               |        |
| 139    | 5 Buße und Besserung des Lebens    | 177    |

| Ceite.                                    |
|-------------------------------------------|
| 7 Heilige Taufe 178                       |
| 8 Gemeine Christi 179                     |
| 9 Wahl und Umt der Lehrer 181             |
| 10 Heiliges Abendmahl 186                 |
| 11 Füßewaschen der Heiligen 187           |
| 12 Ehe ober Chestand 188                  |
| 13 Umt ber Dbrigkeit 190                  |
| 14 Gegenwehr oder Rache 191               |
| 15 Eidschwören                            |
| 16 Vom Kirchenbann                        |
| 17 Von der Meidung 197                    |
|                                           |
| 18 Auferstehung der Todten, 199           |
| Beschluß, und die Namen der Prediger      |
| welche das Glaubens-Bekenntniß der        |
| (18 Artikel unterschrieben haben 202)     |
| Formen der Religiösen Uebungen            |
| wie sie hier in unserer Gemeine gebrauch= |
| · lich sind.                              |
| 1 Der Taufhandlung 204                    |
| 2 Der Umfrage vor dem Abendm. 210         |
| 3 Des heiligen Abendmahls . 215           |
|                                           |
|                                           |
| 5 Der Prediger-Wahl 220                   |
|                                           |

Et am er im Ministerio 5, leri

Ceite.

. 178

. 179

. 181

. 186

. 187

. 188

. 190

. 191 . 193

. 194

. 197

. 199

er

er . 202)

nen .

brauch=

. 204

n. 210

215

217

220

Die

geschichtliche Darstellung ber Abstammung der Taufge= sinnten=Christen, oder Mennoniten.

> Diefer ist mein lieber Cohn, den follt ihr horen! Luc. 9, 35.

Als Zesus, der Erlöser der Welt und Stifter der christlichen Religion, sein Lehr= amt unter den Juden antreten wollte, ließ er sich vorher von Johannes dem Täuser im Jordan tausen, Matth. 3, 13, und Matth 4, 17 sieng Zesus an zu predigen, und zu sagen: Thut Buße, das Himmel=reich ist nahe herben kommen; und Matth. 5, 34 bis 45. Ich sage euch: daß ihr al=lerdings nicht schwören sollt, weder ben dem

Himme!, denn er ist Gottes Stuhl; noch ben der Erde, denn sie ist seiner Füße Sche= mel; noch ben Jerusalem, denn sie ist eines großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht ben deinem Haupt schwören: denn du ver= magt nicht ein einiges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sen: Ja, ja; nein, nein: was darüber ist das ist vom Uebel.

Ihr habt gehöret, daß da gesagt ist: Auge um Auge, Jahn um Jahn. Ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem Uebel: sondern, so dir Iemand einen Streich giebt auf deinen rechten Backen, dem biete den andern auch dar. Und so Iemand mit dir rechten will, und deinen Rock nehmen, dem laß auch den Mantel. Liebet euce Feinde; segnet die euch fluchen; thut wohl denen, die euch hassen; dittet für die, so euch beleidigen und versolgen; Auf daß ihr Kinder send eures Vaters im Hind Matth. 22, 37. 39. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und von

to

00

riI

di

en

nc

; noch e Sche= st eines ou nicht du ver= sp oder er sen: ist das

gt ist:
sch aber
en sollt
d einen
Backen,
Und so
beinen
Rantel.
luchen;

bittet
olgen;
ters im
d. Du
n gan=
nd von

ganzem Gemüthe. Das andere aber ist dem gleich: Du solls deinen Nächsten lie= ben als dich selbst. Und gebot auch, nach seiner Auferstehung vom Tode, seinen Tüngern, Matth. 28, 19 auszugehen, alle Völker zu lehren, sie zu taufen im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Hei= ligen Geistes.

Dbige Gebote wurden sofort von den Aposteln und übrigen Nachfolgern Christiteteulich beobachtet; sie hielten sich an die Lehre und Gebote Zesu; sie lehrten gegen das Kriegführen und Eidschwören, und tauften den Menschen nicht eher, als bis derselbe zuvor in der Lehre Christi unterzichtet gewesen, und seinen Glauben an Zesum selbst bekannt hatte. Zuerst lehrzten und dann tauften sie.

Viele Juden und Heiden haben durch die Predigt des Evangeliums den seligmach= enden Glauben an Jesum Christum ange= nommen, und wurden als eine vereinigte Gemeine, zu Antiochia am Ersten, "Chri= sten" genennet, Apost. 11, 26. Die evangelische Lehre der Christen wursche weit in Usia, Ufrika und Europa aussgebreitet. Ungeachtet diese wehrlosen Christen von den Heiden um ihres Glausbens willen auf eine unmenschliche Weise bis zum Tod verfolget wurden, haben sie doch zugenommen und in großer Zahl wie Rosen unter den Dornen geblühet.

In den ersten zwen hundert Jahren fin= det man ben keinen glaubwürdigen Schreisbern, daß jemand unter den Christen von dem Grund der wahren Lehre Zesu sollte

abgewichen senn.

Aber im dritten Jahrhundert sind Mensschen zum Vorschein kommen, welche die Kindertaufe angefangen; ist aber nur

von Wenigen aufgenommen worden.

Der sehr scharfsinnige und berühmte Tertulianus hat ungefähr um das Jahr 204 dem allzufrühen Taufen widersproche en, und die Tauf-Ordnung Christi kräftig behauptet. Dem ungeachtet aber war es den gottesfürchtigen und eifrigen Lehrern nicht möglich, die Christen nach dem ernst-

er G

w

wur=
aus=
closen
Slau=
Beise
en sie
bl wie

n fin=
odyrei=
n von
follte

Men= he die nur

ühmte Jahr proch= räftig var es ehrern ernst=

lichen Rath Pauli, 1 Cor. 1, 10: in Einem Sinn, und in einerlen Meinung zu erhalten. Denn zur Zeit Cypriani, unge= fähr im Jahr 250, wurde ben einem Con= cilium zu Carthago beschlossen, daß man die jungen Kinder alsobald taufen sollte.— Diese Verfügung wurde aber nicht allge= mein befolgt, und viele Christen setten den Glauben an Jesum voraus, und tauften daher nur die erwachsenen Personen und nicht die Kinder. Sie widerlegten auch das Eidschwören und Kriegführen; der Haß ihrer Gegner ist aber immer heftiger worden, so daß zu Rom ben einem Con= cilio, im Sahr 470, beschlossen wurde, die= selben zu verdammen, verbannen und mit ihnen gleich als Ketzern zu handeln! Ob dieß nun freilich ein schreckliches Gebot war, konnten sie sich dennoch nicht entschließen, Jesum zu verläugnen, seine Lehre zu ver= lassen und der Welt Freundschaft zu fuch= en, sondern haben sich lieber, dem Willen Gottes und dessen Zulassung gemäß, als wehrlose Schafe dem Martertod unterwor=

fen, und viele von ihnen mit ihrem Blut

ihr Glaubensbekenntniß versiegelt.

Mehr als sechzehn hundert Jahre wursden die wehrlosen Taufgesinnten-Christen geängstiget, mit Verfolgungen, Gefängnisse, nebst mancherlen Peinigungen und Voltern, endlich mit Feuer, Schwert, Hunger und ertränken getödtet. Dennoch sind durch alle Jahrhunderte hindurch, von der Apostel Zeit an, viele Taufgesinnte Christen gewesen welche ungeachtet aller blutigen Verfolgungen die reine Lehre Christi behaupteten, predigten und belebten.

Das Jahr 1160 ist von alten Zeiten her von vielen frommen und gutmeinenden Christen mit Freuden angemerkt worden. Denn damals, und hauptsächlich kurz her=nach, hat die göttliche Wahrheit ihr Haupt mit Freuden erhoben, und als im Sieg gepranget. Die Lehre gegen die Kinder=tause, gegen das Eidschwören und gegen das Kriegführen, wurde nun ohne Scheuössentlich geprediget, vertheidiget und be=hauptet.

vi X

ge

uı

la

Der Anfang hierzu wurde gemacht durch Peter Waldus, zu Lyon, welches hernach seine Nachfolger ausgeführt haben.

Blut

vur=

isten

äna=

und

vert.

moch

, von

innte

aller

dehre

bten.

n her

nden

rben.

her=

aupt

Sieg

nder=

egen

cheu

be=

I. J. v. Bracht in seinem Martyrer= Spiegel, 1 Ih. Seite 217, 2c. schreibt also:

Um das Jahr 1160 sind zu Lyon, in Frankreich, einige vornehme Bürger ben einander gewesen, welche von mancherlen Sachen Unterredung hielten: Da trug sichs zu, daß vor ihren Augen einer unter ihnen plötlich zur Erdeniedersiel und starb.

Ueber diesen erschrecklichen Zufall und Exempel der Sterblichkeit des Menschen ist einer unter ihnen, Namens Peter Waldus, ein sehr reicher Kaufmann, erschrocken; dieser gieng in sich selbst, und nahm ihm vor, (aus Antrieb des Heiligen Geistes,) Buße zu thun, und sich in der Kurcht Gotztes mit Fleiß zu üben: Er sieng an seine Hausgenossen, und andere welche zu gelegener Zeit zu ihm kamen, zur Besserung und wahren Gottseligkeit zu ermahnen.

Als er nun den armen Leuten eine Zeitlang viel Gutes gethan hatte, so hat sich auch das Volk je länger je mehr zu ihm versammelt; darum sieng er auch an ihnen die heilige Schrift vorzuhalten, und diesel= be in der Französischen Sprache auszule= gen und zu erklären.

Er beharrte streng ben der Lehre Christi und der Apostel, und suchte die Lebensart

der ersten Christen nachzuahmen.

Sein Glaubensbekenntniß stimmt mit dem der Taufgesinnten überein. Er er= klärte sich für die Taufe der Erwachsenen und hielt das Eidschwören und Kriegfüh= ren unter Christen für unerlaubt.

DI

re

T

ta

fe

ei

de

ra

De

un

nu N

Seine Nachfolger wurden Waldenser, Albigenser, Arme von Lyon, 2c. geheißen und erhielten später noch verschiedene andere Namen, nach den Ländern worin sie wohn=

ten, und ben Lehrern die sie hatten.

Waldus Lehre fand in Frankreich und Italien vielen Beifall; aber es wurden ihrer Verbreitung kräftige Maßregeln ent= gegen geset; denn viele Waldenser wur= den deswegen des Landes verwiesen, und viele unter Martern hingerichtet; viele aber flüchteten haufenweise in verschiedene Länder; ihr Auszug aus Lyon, ihre Wansderschaft in fremden Landschaften und Städten, ihr unschuldiges und geduldiges Leiden, ihre Standhaftigkeit bis zum Tod, und das alles ohne einigen Widerstand, Nache oder Nothwehr, hat genugsam zu erkennen gegeben, welchen Glauben sie geshabt haben, und von welchem Geist sie gestrieben wurden.

Sebastian Frank theilet die Waldenser in 3 Partheien. Diese welche ihren Namen von Peter Waldus erlangt, und seiner Leh= re anhangen, sagt er, halten es in allen Dingen mit den Taufgesinnten; denn sie taufen keine Kinder, sie schwören auch auf keinerlen Weise, ja glauben, daß solches einem Christen nicht gebühre. Sie dul= den unter ihnen keine Bettler, sondern be= rathen und helfen sich unter einander brü= derlich, und führen einen sehr Christlichen und ungefärbten Wandet, zc. Diese sind nun die rechtsinnige Waldenser welche den Namen zugleich mit der That, sowohl im

ihm inen esel= jule=

risti isart

mit r er= enen füh=

nser, eißen idere ohn=

> und rden ent= vur= und viele

Glauben als in dem Leben bekräftiget ha= ben, daß sie wahre Christen sind, und der Endzweck unserer Beschreibung senn sollen.

T

ur

m

H

fin

R

tre

Le

zu

ge

Za

um

hei

ver

gle

ung

bri

153

Die 2te Parthei sind solche welche von der Lehre ihres Stifters abgewichen, und andere Grundsätze angenommen haben, und dennoch den Namen Waldenser be-hielten.

Eine Ite Parthei wurde mit Unrecht, und bloß um dieser Ursache willen, mit dem Namen Waldenser oder Albigenser belegt, weil sie einige derselben welche unter ih= nen wohnten, geduldet und beschützet ha= ben.

T. I. v. Bracht 1 Th. Seite 220 mel=
det: daß Jacob Mehrning in seiner Be=
schreibung angemerket habe, mit welcherlen
Namen die wehrlosen Christen genennet
wurden: Ben uns Deutschen (schreibt er)
werden sie verächtlich Wiedertäuser genen=
net; in den Niederlanden aber nennet man
sie Mennoniten, von Menno Simon, ei=
nem ihrer vornehmsten Lehrer, 2c. Abet
ihr rechter eigentlicher und wahrhaftiger

Name ist, und follte billig fenn, Christen oder Thristentaufer, weil sie, nach Christi Befehl und Ordnung, Niemand taufen ohne Diejenigen welche nach Christi Tauf= Ordnung Christum erkennen aus seinem heiligen Evangelium, und an ihn glauben, und auf solchen Glauben sich in dem Na= men des Baters, des Sohnes, und des

Beiligen Beiftes recht taufen laffen.

Aus diesen Waldensern oder Taufge= finnten Christen sind herkommen Sans Roch und Ceonhard Meister, zwen vor= treffliche und gelehrte Männer, welche die Lehre ber Taufgesinnten Christen suchten zu verbreiten; sie wurden aber desmegen gefangen genommen und zu Augsburg im Jahr 1524 getödtet. Nebst ihnen waren um dieselbe Zeit mehrere Zeugen der Wahr= heit, welche das Werk der Reformation verbreiteten, nämlich Selix Manz, welcher gleichfalls in Deutschland die Verbesser= ung bes Glaubens hat helfen zu Stand bringen; aber endlich zu Zürich im Jahr 1526 ertränket wurde.

ha= ber: llen. von. und' ben, be=

edit, dem elegt,

rih= ha=

mel= Be= erlen ennet et er) enen= man 1, ei= Mbei

tiger

Der hochgelehrte und kandhafte Michael Sattler, welcher in. Jahr 1527 zu Horb in Deutschland mit glühenden Zangen zerrißen und hernach verbrannt wurde.

p

di

te

m

en

Dei

be

ba

Te

ten

Ceonhart Raiser ein sehr eifriger Pre= biger zu Scharding in Banern, welcher im Sahr 1527 verurtheilt wurde verbrannt zu werben : Er wurde auf eine Leiter ges bunden und damit in ein großes Feuer gestoßen um ihn zu Asche zu verbrennen; als aber bas Holz verbrannt war, hat man ibn unverbrannt aus bem Feuer genom= men: hierauf wurde aufs neue Holz ge= nommen und ein großes Feuer gemacht; als solches verbrannt, und man feinen Leib unter der Asche hervor suchte, war er glatt und flar : bann haben sie ihn lebendig in Stücke zerhauen, und diefelben ins Feuer geworfen, aber sie konnten dieselben nicht verbrennen; und haben sie endlich in einen Fluß Namens Inn, geworfen. Dieses war ein Wunder Gottes, und konnte jenen blutdürftigen so genannten Christen wohl zur Warnung bienen.

Thomas Zerrmann ein sehr eifriger Prediger des Evangeliums, wurde im Jahr 1527 zu Kitpil gefangen genommen, gespeiniget, zum Feuer verurtheilt und auch verbrannt. Sein Herz konnten sie nicht verbrennen, und haben es zulezt in die See geworfen welche nahe ben dem Richtplat war.

Leonhard Schöner, ein Vertheidiger der Lehre Christi, wurde zu Rotenburg im Jahr 1528 zu Usche verbrannt.

Georg Blaurock, welcher in der Schweiz die evangelische Wahrheit ausbreitete, reiß= te auch nach Tyrol um seinem Beruf ge= mäß auch dort das Evangelium zu predig= en, wurde aber daselbst gefangen und in der Nähe von Clausen im Jahr 1529 le= bendig mit Feuer verbrannt.

Alle diese und mehrere Undere lehrten, daß sie :

Istens, den Eidschwur, nach dem neuen Testamente von Christo, für verboten hiel= ten;

cha= 7 zu 3an=

arde. Pre= er im

annt r ges

rige-

man a

ge=

Leib glatt

ig in Feuer

nicht einen

Dieses

jenen wohl 2tens glaubten, daß der Krieg der Lehs re Christi und dessen Leben zuwider sepe; Itens die Kindertause mißbilligten;

Dieses beweist, daß die Lehre der Taufzgesinnten Christen von Alters her geprezdiget, und unter vielen Wölkern geglaubt und belebet wurde, deren Anfänger seit-ihzrer Entstehung vielerlen Namen hatten, welche ihrer Bekenntniß nach und dem frommen Lebenswandel den sie geführt hazben, nur als die wahre Gemeine Christertannt werden kann.

u

te

uı

fe

me

ter

fag

Ur

ftel

M

die

mer

nen

Aus folgenden Zeugnissen erhellet es daß die Taufgesinnten-Christen, Waldenser und Mennoniten mit den ersten Christen

gleichgestellt wurden :

T. J. v. Bracht, 1 Th. Seite 95 mels det von der Zeit Splvester um das Jahr 315, daß die Lehre, welche nachgehends von den Taufgesinnten und Waldensern durch eine unzählbare Menge von Personen ist vertheidiget worden, auch schon damals gelehrt und vertheidiget worden sen, ja, daß dieselben Gemeinen, welche in dem 11ten, 12ten, 13ten und folgenden Jahr= hunderten mit dem Namen Waldenser, Albigenser und endlich Mennoniten, oder Taufgesinnte sind genennet worden, zu der= selben Zeit und auch lang zuvor schon be= standen haben.

Hierüber hat ein gewisser berühmter Austor unter den Römischen sich sehr beklagt und gesagt in einem gewissen alten Buch: Daß diese oben gemeldeten Christen zu alsten Zeiten viele Secten unter sich gehabt, unter allen aber, welche jemals gewesen, sen keine der Römischen Kirche schädlicher gewesen, als die Waldenser, oder Taufgesinnsten zc. dieweil sie so lang gewesen, einige sagen, daß sie zur Zeit Sylvester gewesen, Undere stellen sie gar in die Zeit der Uposstel.

Un einem andern Ort schreibt Jacob Mehrning von obengemeldeten Leuten also:

Dieses ist keineswegs eine neue Secte, die erst zu Peter Waldus Zeit aufgekom= men, denn die Papistischen Schreiber beken= nen selbst, daß sie schon zur Zeit des Papsts

r Leh=
fene;
en;
Tauf=
gepre=
eglaubt
feit-ih=
hatten,

hrt ha= Christi

d bem

ellet es aldenser shristen

95 mel=
18 Tahr
gehends
loenfern
ersonen
bamals
sen, ja,

in bem

Sylvester, ja auch lang vor ihm, zur Zeit

der Apostel gewesen sen.

An einem andern Ort schreibt er, daß Flaccius eben dasselbe aus einem alten pat pistischen Buch angemerket habe, daß sie von Sylvester, ja der Apostel Zeit an ge= wesen senen; unt daß Thuanus bezeuge, daß die Lehre derselben Leute durch viele Jahrhundert hindurch gedauert habe.

Q

ei

D

1

au

61

P

me

ter

Br

Ni

Ub

drü

lon

brie

nen

ung

der

I. I. v. Bracht, I. Ih. 120 macht eine Unmerkung von einem Gespräch zwisschen dem Repermeister von Leuwarden und Jaques d'Auchy, einem Martyrer.

Der Rehermeister berief sich auf des Kaisers Befehl und sagte: Es ist allbereits schon 1200 oder 1300 Jahre, daß der Kaiser Theodosius einen Befehl ließ ausgehen, um die Keher zu tödten, nämlich, die damals waren wiedergetauft gleichwie deine Secte.

Da nun der Ketzermeister sagt, daß sie wiedergetauft waren gleichwie "deine Secte," so giebt er ja damit zu erkennen, daß es solche Menschen gewesen wie er, daß lten pa± daß sie t an ge= bezeuge, urch viele

abe. 20 macht erach zwiseuwarden arthrer.

auf des ist allbe= sahre, daß efehl ließ , nämlich, t gleichwie

gt, daß sie "deine zu erkens ewesen wie Jaques d' Auchy war, und diejenigen Taufgesinnten, die zu derselben Zeit, näm= lich im Jahr 1558 ihr Leben für dieselbe Wahrheit gelassen haben.

T. J. v. Bracht 1 Th. Seite 293 giebt eine merkwürdige Beschreibung von den Morgenländischen Christen, bis zum Jahr

1540, wenn er fagt:

Desgleichen hat man Nachricht, daß noch zu dieser Zeit zu Thessalonich Brüder und Christen seinen, welche in allen Religions- Punkten mit den Mennoniten übereinstimmen; derer Zween, noch zu unserer Bäter Zeiten, sind gewesen erstlich ben den Brüdern in Mähren, hernach auch in den Niederlanden, und haben mit denselben das Abendmahl gehalten; welche auch außedrücklich bekennt haben, daß sie zu Thessalonich St. Pauli zwen Episteln, oder Sendebriese an die Thessalonicher von seiner eigenen Hand geschrieben, in guter Verwahrung hätten.

Nicht weniger, daß noch viele ihrer Brű= ber in Mohrenland, Griechenland und an= dern Morgenländern, hin und wieder zersstreut wohneten; welche von dem Anfang der Apostel an, ben derselben Lehre und dem rechten Gebrauch der Taufe, bis auf diese Zeit von Gott beständig senen erhalten worden, 2c.

Ungefähr um das Jahr 1530 trat der hocherleuchtete MennoSimon als Reformator der Taufgesinnten Christen aus seinem katholischen Priesterstand her=

en P

tei

aus.

der zer= Unfang und dem iuf diese erhalten

trat der on als Christen and her=

#### Menno Simons

Ausgang aus ber

## Romischen Kirche.

Von ihm felbst geschrieben.

Mein Leser,

Die Wahrheit schreibe ich dir in Christo, und lüge nicht. Es ist geschehen Unno 1524, in dem 28sten Jahr meines Alters, daß ich mich in meines Vaters Dorf in Friesland, Pinningum genannt, in den Priesterdienst begeben; da auch zwen ans dere von gleichem Alter mit mir in gleichem Dienst stunden. Der Eine war mein Pastor, zum Theil wohl gelehrt; und der Zwente war nach mir. Diese bende hateten die Schrift zum Theil etwas gelesen; aber ich hatte sie die Tage meines Lebens nicht angerührt; denn ich fürchtete, wenn

ich sie lese, dann würde ich verführet wer= den. Siehe! ein solcher dummer Predi= ger war ich, ungefähr zwen Jahre lang.

Im ersten Jahr darnach siel mir der Gestanke ein, so mannichmal, als ich mit dem Brod und Wein in der Messe handelte, daß es nicht des Herrn Fleisch und Blut wäre. Ich mennte aber, daß es mir der Teufel vortrug, auf daß er mich von meisnem Glauben abbrächte. Ich beichtete es manchmal, seufzete und bat; doch konnte von diesem Gedanken nicht fren werden.

Die zwen gemeldete junge Männer und ich, haben unsern täglichen Wandel mit Spielen, Trinken und Zeitkürzungen in aller Eitelkeit mit einander geführet, gleich= wie leider! solcher früchtelosen Leute Ma= nier und Art ist. Und wenn wir dann ein wenig von der Schrift handeln sollten, konnte ich nicht ein Wort ohngespottet mit ihnen reden; denn ich wußte ganz nicht, was ich meinete. So zugeschlossen lag das Wort Gottes vor meinen Augen.

Ich dachte zum Lezten, daß ich das Neue

ret wer= : Predi= lang. der Ge= mit dem jandelte, nd Blut mir der oon mei= ichtete es ch fonnte verden. nner und ndel mit ingen in et, gleichs eute Ma= dann ein r sollten, oottet mit inz nicht,

n lag das

das Neue

Testament mit Fleiß untersuchen wollte.— Ich kam darinnen nicht weit, und ich sahe bald, daß wir betrogen waren; und mein bekümmertes Gewissen über das vorgemel= dete Brod wurde von der Bekümmerniß, selbst ohne alle Unweisung, bald erlöset.— Mir wurde so viel durch Lutherum gehol= sen, daß Menschen=Gebote nicht zum ewi= gen Tode können verbinden.

Ich gieng, durch die Erleuchtung und Gnade des Herrn, in dem Untersuchen der Schrift von Tag zu Tage fort, und wurde bald von einigen, (obwohl mit Unrecht) als ein evangelischer Prediger gerühmt. Ein jeder suchte und wollte mich; denn die Welt hatte mich lieb, und ich die Welt.—Dennoch mußte es heißen, daß ich das Wort Gottes predigte, und ein feiner Mann wäre.

Darnach ist es geschehen, ehe ich mein Lebtage von einigen Brüdern hörete, daß ein Gottesfürchtiger frommer Held, Sicke Snyder genannt, zu Leuwarden wurde ge= hangen, darum daß er seine Taufe erneu= ert hatte. Es lautete mir sehr wunderlich

in meinen Ohren, daß man von einer zweiz ten Taufe sprach: Ich untersuchte die Schrift mit Fleiß, und überdachte sie mit Ernst; aber ich konnte von der Kinder=

taufe keinen Bericht finden.

Da ich dieses nun merkte, habe ich mit meinem Pastor Gespräche von diesen Sach= en gehalten, und es nach vielen Worten so weit gebracht, daß er mußte bekennen, daß die Kindertause in der Schrift keinen Grund hätte. Noch durste ich gleichwohl meinem Verstand nicht vertrauen, sondern habe mich ben etlichen alten Autoren Raths erholt; welche mich lehreten, daß die Kin= der damit von ihrer Erbsünde müssen ge= waschen werden. Ich verglich dieses mit der Schrift, und merkte, daß dieses gegen Christus Blut war.

Darnach gieng ich zu Euthero, und wollte gerne Grund wissen. Der lehrete mich, daß man die Kinder auf ihren eigenen Glauben sollte taufen. Ich sahe, daß es auch mit Gottes Wort nicht überein=

stimmete.

er zwei= dyte die sie mit Kinder=

ich mit en Sach=
sorten so
nen, daß
t keinen
leichwohl
sondern
en Raths
die Kin=
isses mit
es gegen

ro, und r lehrete cen eige= fahe, daß überein= Zum Dritten zu Bucero. Der leh= rete mich, daß man sie darum taufen sollte, auf daß man sie so viel fleißiger wahrneh= me, und in den Wegen des Herrn auferziehe. Ich sahe, daß es keinen Grund hatte.

Zum Vierten zu Bullinger. Der wies mich auf den Bund und die Beschneis dung. Ich befund, daß es nach der Schrift

nicht bestehen könnte.

Da ich nun allenthalben merkte, daß die Autoren so weit in dem Grund getheilt stunden, und ein jeglicher seiner Vernunft folgete; da sahe ich öffentlich, daß wir mit der Kindertaufe betrogen waren.

Kurze Zeit darnach bin ich in ein ander Dorf gekommen, Witmarsum genannt, darinn ich geboren bin, und bin aus Lust des Gewinns, und Begierde eines großen Namen dahin gezogen. Ich habe da ohne Geist und Liebe zu vielen von des Herrn Wort gesprochen, gleichwie alle Heuchler thun, und habe damit meines gleichen Jünger gebärt, nämlich eitle Rühmer, leichtsinnige Schnapper, und welche die

Sachen, gleich wie ich selbst, lender! we=

nig zu Herzen zogen.

Und wiewohl ich schon viel aus der Schrift erkennen konnte, so habe ich bennoch diese Erkenntniß durch die Luste meiner Jugend in einem unreinen fleischlichen Leben, ohne alle Frucht verzehrt; und suchte nichts als Gewinn, Gemächlichkeit, Menschen= gunft, Herrlichkeit, Name und Chre; gleich= wie sie gemeiniglich alle thun, die auf ei=

nem und demselben Schiff fahren.

Siehe, mein Leser, so habe ich die Er= kenntniß, bende von der Taufe und Nacht= mahl, durch die Erleuchtung des heiligen Beistes mit viel Lesen und Nachdenken der Schrift, durch Gottes gnädige Gunst und Gabe erlanget, und nicht durch den Dienst und Mittel der verführischen Secten, wie man mir nachredet. Ich hoffe, daß ich die Wahrheit schreibe, und keinen eitelen Ruhm Doch so mir einige Menschen etwas dazu möchten gefördert haben, will ich dem Herrn ewig Dank sagen.

Inzwischen geschahe es, da ich ungefähr

ei Tic m mi

de me

ge

ste De mu trü den hal geg nen mit in abe weil befo

ich i Sie e! we=

Schrift! h diese Zugend n, ohne nichts nschen= gleich= aut ei=

die Er= Macht= heiligen nken der inst und Dienst ten, wie ß ich die n Ruhm n etwas ich dem

ngefähr

ein Jahr allda gewohnt hatte, daß fast et= liche mit der Taufe einbrachen; aber von wannen die erste Unfänger kamen, oder wo sie zu Hause waren, oder wer sie ei= gentlich waren, ist mir bis zu diefer Stun= de unbekannt gewesen; auch habe ich sie

mein Lebtage nicht gesehen.

Da ist folgendes die Secte von Mun= ster angebrochen, durch welche viel fromme Herzen, auch in unserm Quartier, betrogen wurden. Meine Seele war in großer Be= trübniß, denn ich merkte, daß sie eiferten, dennoch aber in der Lehre fehlten. habe mich mit meiner geringen Gabe da= gegen gestellt mit Predigen und Ermah= nen, so viel als an mir war; auch zweymal mit einem von ihren Vorstehern gehandelt; einmal heimlich, und einmal öffentlich; aber meine Ermahnung förderte nichts, weil ich noch selbst that, wovon ich wohl bekannte, daß es nicht recht wäre.

Das Gerücht ist weit ausgebreitet, daß ich ihnen ben Mund fein stopfen könnte. Sie beriefen sich alle auf mich, wie und welche sie waren. Ich sahe vor meinen Un=
gen, daß ich der Unbußfertigen Verfechter
und Bürge war, die sich alle auf mich ver=
ließen; welches mir in meinem Herzen kei=
nen geringen Schlag gab, daß ich seufzeteund bat: Herr hilf mir, daß ich doch an=
derer Leute Sünde nicht auf mich lade!

DO

w

id

n

m

he

tå

m

di

m

G

be

ni

en

me

(3)

3

en,

Se

fon

fell

dh

mei

Meine Seele wurde bekümmert, und überdachte das Ende. Nämlich, ob ich schon die ganze Welt gewönne, dazu tausend Jahre lebete, und dann noch zulezt Gottes strafende Hand und Jorn tragen müßte;

was ich dann gewonnen hätte?

Darnach sind die arme verirrte Schafe, die da irreten, als die keine rechte Hirten hatten, nach vielen harten Placaten, Morsden und Umbringen, außeine Stelle Dude Kloster genannt, zusammen gekommen, und haben, leider! durch die gottlose Lehre von Münster, gegen Christi Geist, Wort und Vorbild, das Schwert zur Gegenwehr gezogen, welches der Herr Petrum hatte befohlen in die Scheide zu stecken.

Da dieses nun also geschehen war, ist

erfechter,
nich ver=
rzen kei=
rzen kei=
feufzete
boch an=
lade!
ert, und
ich schon
tausend
t Gottes
müßte;

nen Uu=

Schafe, Hirten n, Mor= Ue Dude kommen, ofe Lehre st, Wort genwehr um hatte

war, ist

das Blut derselben, wiewohl sie verführet waren, so heiß auf mein Berg gefallen, daß ich es nicht vertragen, noch Ruhe in mei= ner Seele haben konnte. Ich überdachte mein unrein fleischlich Leben, dazu meine heuchlerische Lehre und Abgötteren, die ich täglich im Schein ber Gottseligkeit gegen meine Seele pflegte; sahe mit Augen, daß diese eiferige Kinder Leib und Gut (wie= wohl nicht in heilsamer Lehre) für ihren Grund und Glauben freywilliglich hinga= ben; und ich war einer von denen, die ei= nige von ihren Gräueln zum Theil auch entdecket hatte; und blieb doch noch ben meinem geraumen Leben und bekannten Gräueln; allein barum, auf daß ich bas Gemach meines Fleisches möchte gebrauch= en, und außer des HErrn Kreuze leben.

Dieses also überdenkend, hat mich meine Seele so genaget, daß ich es nicht länger konnte ausstehen. Ich dachte ben mir selbsten: Ich elendiger Mensch, was mache ich? So ich ben diesem Wesen bleibe, und meines Herrn Wort in meiner empfanges

मललार

v

al al

R

te

m

3 5

M

N

gi

N

nen Erkenntniß nicht belebe; ber Gelehr= ten Beuchelen, und das unbuffertige fleisch= liche Leben, und ihre verkehrte Taufe, Nachtmahl und falschen Gottesbienst mit bes HErrn Wort nach meiner geringen Babe nicht bestrafe; den rechten Grund der Wahrheit um der Furcht meines Fleisch= es nicht entdecke; die unschuldigen irrenden Schafe, die so gerne recht thun wollten, wann sie es nur recht wüßten, nicht zu ber rechten Weide Christi, so viel in mir ist; weise; ach wie wird das vergossene Blut, (wiewohl im Mißbegeiff geschehen,) in dem Gerichte des Allmächtigen und großen Gottes gegen bich auftreten, und über bei= ne arme elendige Seele vor beinem Gott das Recht aussprechen!

Mein Herz in meinem Leibe bebete mir. Ich habe meinen Gott mit Seufzen und Thränen gebeten, daß er mir betrübtem Sünder die Gabe seiner Gnade geben, ein reines Herz in mir schaffen, meine unreine Gänge und eitel Leben, durch die Berdien=
ste des Bluts Christi gnädiglich vergeben

der Gelehr= rtige fleisch= rte Taufe, sdienst mit r geringen ten Grund ines Fleisch= en irrenden in wollten, nicht zu der in mir ist; sene Blut, en,) in dem nd großen d über dei= inem Gott

bebete mir.
eufzen und
betrübtem
geben, ein
ne unreine
Werdien=

wollte; auch mich mit Weisheit, Geist, Frenmüthigkeit, und mit einem männlichen Muth beschenken, auf daß ich seinen Unbetenswürdigen Namen und heilig Wort unverfälscht predigen, und seine Wahrheit zu
seinem Preis an den Tag bringen möchte.

Ich habe angefangen, in dem Namen des HErrn das Wort einer wahren Buße von der Kanzel öffentlich zu legren; das Volk auf den schmalen Weg zu weisen; alle Sünden und Gottlosigkeiten, dazu alle Abgötteren und falschen Gottesdienst mit Kraft der Schrift zu bestrafen; den rechten Gottesdienst, auch Taufe und Nachtmahl nach dem Sinn und Grund Christi, öffentlich zu bezeugen, so viel als ich in der Zeit von meinem Gott Gnade empfangen hatte.

Auch habe ich einen jeglichen vor den Münsterischen Gräueln, als vor König, Vielheit der Weiber, Reich, Schwert, 2c. getreulich gewarnet; bis daß mir der gnä= dige große HErr nach einer Zeit von neun Monaten, oder so ungefähr, seinen väter=

8

m

be

bo

in

el

he

a

Ne

mi

ie Sir

on

d)n rűc

lichen Geist, Hülfe, Kraft und Hand reichete, daß ich mein gut Gerüchte, Ehre und Name, die ich ben den Menschen hatte, und alle meine Anti-Christische Gräuel, Messen, Kindertaufe, eitles Leben, und alles auf einmal freywillig verließ; und habe mich in alles Elend und Armuth unter das brückende Kreuz meines Herrn Christi williglich begeben; in meiner Schwachheit meinen Gott gefürcht; nach Gottesfürch= tigen Menschen gesuchet, und etliche (wiewohl wenige) in gutem Eifer und Lehre gefunden; mit den Berkehrten gehandelt; einige durch Gottes Hülfe und Kraft aus den Stricken ihrer Verdammniß mit Gottes Wort erlöset, Christo gewonnen, und die Halbstarrigen und Verstockten dem HErrn befohlen.

Siehe, mein Lefer! also hat mich der gnädige Gott durch die milde Gunst seiner großen Gnade an mir elendigen Sünder in meinem Herzen zum ersten gerühret, ein neues Gemüth gegeben, in seiner Furcht erniedriget, zum Theil mich selbsten kennen band reidy . Chre und hatte, und äuel, Mes= und alles ; und habe nuth unter errn Christi 3chwachheit dottesfürch= etliche (wie= und Lehre gehandelt; Araft aus s mit Got= onnen, und

ut mich der Bunst seiner Günder in erühret, ein iner Furcht stennen

ockten dem

gelehrt; von dem Weg des Todes abgewendet, und auf den schmalen Weg des Lebens in die Gemeinschaft seiner Heiligen barmherziglich berufen. Ihm sen Preis in Ewigkeit Amen.

Ungefähr Ein Jahr darnach ist es ge= chehen, da ich mich nun mit Lesen und Schreiben in der Stille in des HErrn Wort bte, daß ihrer ungefähr sechs, sieben oder icht zu mir sind gekommen, bie Gin Herz mb Seele mit mir waren, in ihrem Glau= en und Leben, (so viel als Menschen ur= heilen können) unsträflich; von der Welt ad bem Zeugniß ber Schrift abgeschieden; em Kreuze unterworfen; die nicht allein br den Münsterschen, sondern auch vor Uer Welt Secten, Verfluchungen und Fräueln einen herzlichen Abscheu trugen; ind haben von wegen den Gottesfürchtigen, ie mit ihnen und mir in gleichem Geist und Sinn wandelten, mit vielem Bitten lieblich on mir ersuchet, daß ich doch den großen chweren Jammer und Noth der armen be= ruckten Seelen ein wenig beherzigen wollte, (denn der Hunger war groß, und der getreuen Haushalter ganz wenig,) und mein Pfund, das ich von dem Herrn unswürdig hatte empfangen, zum Gewinn möchte anwenden.

m

u

lie

ge

pá

Pu

ba

űb

W

bei

da V

br

ba

19

00

an

ge

V

die

Da ich dieses hörete, ist mein Berg fehr bekümmert geworden. Beschwerniß und Bangigkeit mar überall. Denn an der ei= nen Seite sahe ich meine geringe Gabe, meine große Ungelehrtheit, meine schwache Natur, die Blödigkeit meines Fleisches, Die übermäßige große Bosheit, Muthwillen, Werkehrtheit und Tyrannen biefer Welt, die gewaltige große Secten, die Spitfin= bigkeit vieler Beister, und das jammerliche schwere Kreuz, das mich (so ich anfänge) nicht wenig bruden wurde. Und zur an= bern Seite, ben erbarmlichen großen Sung= er, Mangel und Noth ber gottesfürchtigen frommen Kinder. Denn ich sahe offenbar: lich, daß sie irreten, wie die unschuldige ver= laffene Schafe, bie keinen Sirten haben.

Ich habe mich zum letten, nach vielem Bitten, bem HErrn und feiner Gemeine

und der g,) und errn un= Gewinn

derz sehr niß und n der ei= e Gabe, schwache sches, die thwillen, er Welt, Spitfin= nmerliche infänge) zur an= n Hung= ürchtigen offenbar= dige vers haben.

paven. h vielem Semeine mit solcher Bedingung dargestellt, daß sie und ich den Herrn einige Zeit lang ernft= lich follten bitten: wäre es also sein wohl= gefälliger heiliger Wille, daß ich Ihm zum Preise dienen könnte oder möchte, daß seine väterliche Liebe mir alsbann ein solch Herz und Gemüth geben wollte, daß ich mit Paulo bezeugete: Webe mir, so ich bas Evangelium nicht predige! So aber nicht; baß Er es bann fo möchte fügen, baß es überall unterbliebe. Denn Christus fagt : Wo zween unter euch eins werden auf Er= ben, warum es ist, daß sie bitten wollen, das soll ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel; denn wo zween oder dren versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Matth. 18. 19, 20.

Siehe, mein Leser! Also bin ich nicht von den Münster'schen, noch von einigen andern aufrührischen Secten (gleichwie ich gelästert werde) sondern von einem solchen Volk unwürdig zu diesem Dienst berufen, die Christo und seinem Worte bereit stun=

den, ein bußfertiges Leben in der Furcht ihres Gottes führeten, ihren Nächsten in der Liebe dieneten, das Kreuz trugen, aller Menschen Wohlfahrt und Heil suchten, die Gerechtigkeit und Wahrheit lieb hatten, vor der Ungerechtigkeit und Bosheit erschreckten. Welches ja kräftig und leben= dig bezeugt, daß sie nicht solche verkehrte Secten, wie sie gescholten werden, sondern (wiewohl der Welt unbekannt) wahre Christen waren; so man anders glaubt, daß Christus Wort wahrhaftig, und sein unssträssich heilig Leben und Vorbild unsehl= bar und recht sen.

BC 355

pe

m

gr

mo

Ri

bro

un

leh

Di

en

der

stal

mit

bet.

nied

allei

Also bin ich elendiger und großer Sünsber von dem Herrn erleuchtet, zu einem neuen Sinn bekehret, aus Babel geflohen, in Zerusalem gezogen, und zum Letzten, obwohl unwürdig, zu diesem hohen und

schweren Dienst gekommen.

Da nun vorgemeldete von ihrer Bitte nicht nachließen, und mich mein eigenes Gewissen auch zum Theil, (wiewohl in Schwachheit) beängstigte, weik ich den grojurcht
en in
, aller
en, die
atten,
eit er=
leben=
tehrte
ondern
e Chris
ot, daß
ein un=
unfehl=

Sün= einem flohen, teten, n und

Bitte eigenes ohl in en gro=

Ben Hunger und Noth sahe, wie gesagt ift: so habe ich mich dem HErrn mit Leib und Seele übergeben und in seine Gnadenhand befohlen, und habe zu seiner Zeit, nach Inhalt seines heiligen Worts angefangen zu lehren und zu taufen, auf dem Acker des HErrn mit meiner geringen Gabe zu ar= beiten, an seiner heiligen Stadt und Tem= pel zu bauen, und die verfallenen Steine wieder an ihren Ort zu fügen. Und der große und starke Gott hat das Wort einer wahren Buße, das Wort seiner Gnade und Kraft, zugleich mit dem heilsamen Ge= brauch seiner heiligen Sacramente, burch unsern geringen Dienst, Lehren und unge= lehrt Schreiben, nebst dem sorgfältigen Dienst, Arbeit und Bulfe unserer getreuen Mitbrüder in vielen Städten und Landern so bekannt und offenbar, und die Ge= stalt seiner Gemeinen so herrlich gemacht, mit solcher unüberwindlichen Kraft bega= bet, daß viele hohe stolze Herzen nicht allein niedrig sind geworden; die Unreinen nicht allein keusch, die Trunkenen nüchtern, bie

Beitigen mild, die Grimmigen gütig und die Gottlosen gottesfürchtig; sondern daß sie auch, um des herrlichen Zeugnisses ZEsu Christi willen, Gut und Blut, Leib und Leben getreulich haben überlassen. Gleich= wie auch noch zu dieser Stunde täglich ge= sehen wird. Welches keine Früchte noch Zeichen einer falschen Lehre (daben Gott nicht mitwirket) sind; könnte auch in solchem schweren Elend und Kreuze so lange nicht bestehen, wenn es nicht des Allerhöch= sten Kraft und Wort wäre.

Ja das mehr ist; sie wurden mit einer solchen Gnade und Weisheit (die Christus allen den Seinigen verheißen hat) in ihren Versuchungen von Gott begabet, daß auch aller Welt gelehrte und hochberühmte Meister, dazu alle Blut-schuldige troßige Tyrannen, die (o Gott!) auch rühmen, daß sie Christen seven, vor diesen unüber-windlichen ritterlichen und frommen Zeusgen Christi, müssen überwunden und besichämet stehen; so daß sie in allen Dingen kein ander Gewehr und Ausslucht haben

noch wissen, als bannen, fangen, peinig= g und en, verbrennen, ermorden und umbringen in daß (gleichwie der alten Schlange Gebrauch ZEsu und Manier von Anfange gewesen ist :) b und wie man an vielen Orten in unsern Rie= Bleich= derländern noch täglich; leider! kann se= ich ge= hen und merken. e noch Sehet, dieses sind unsere Berufung, n Gott

Sehet, dieses sind unsere Berufung, Lehre und Dienst-Früchte, darüber wir so gräulich gelästert, und so feindlich verfolget werden. Ob nicht alle Propheten, Apostel, und getreue Diener Gottes dergleichen Leiden durch ihren getreuen Dienst erlitten haben, darüber wollen wir gerne

alle Frommen Richter senn lassen.

Aber so viel als mein arm, schwach und unvollkommen Leben belanget, bekenne ich fren: daß ich ein elender armer Sünder bin, in Sünden empfangen, und sündlich aus sündlichem Samen geboren. Sage mit David: daß meine Sünde stets vor mir ist; meine Gedanken, Worte und Werke überzeugen mich; ich merke und sehe mit dem heiligen Paulo, daß in mei=

it einer
it einer
hristus
n ihren
aß auch
erühmte
troßige
ühmen,
unüber=
en Zeu=
und be=
Dingen
t haben

in fol

nem Fleische nichts Gutes wohnet. Dens noch muß ich so viel in meiner Schwachheit rühmen: wenn diese böse und wüste Welt unsere Lehre, (die nicht die unsere, sondern des Herrn Christi ist) mit Geduld hören, und derselben in reiner Furcht Gottes uns terthäniglich recht nachkommen wollte, es sollte ungezweiselt wohl ein ander Christsenthum senn, als es leider! nun ist.

Ich danke meinem Gott, daß er mir gesgeben hat, daß ich mit dem heiligen Paulo das Böse hasse, und dem Guten nachjage; und wohl wollte, daß ich die ganze Welt aus ihrem gottlosen bösen Wesen, selbst mit meinem Blute, erlösen, und Christo gewinnen möchte, meinen Gott von ganzem Herzen fürchten, lieb haben, suchen und dienen, vor Ihm recht und wohl thun und ein unsträslicher frommer Christ senn möchste. Dieses ist von seiner Gnade alle mein Begehren.

id

m

vi

id D

mi

der

ha

Ich hoffe durch des HErrn Barmhers zigkeit und Hülfe, daß mich auch niemand auf dem ganzen Erdboden eines geizigen Denschheit Welt Welt ndern Jören, 18 un= lte, es thrist=

nir ges Paulo hjage; Welt

felbst Shristo anzem n und in und möch= le mein

rmhers iemand eizigen und überflüßigen Wandels mit Wahrheit bestrafen kann. Geld und reiche Tage habe ich nicht, begehre sie auch nicht; wieswohl etliche (leider!) aus einem verkehreten Herzen sagen, daß ich mehr Gebratenes esse, als sie Gesottenes, und mehr Wein als sie Bier trinke. Mein Herr und Meister, Christus Iesus, mußte auch den Verkehreten ein Weinsäuser und Prasser senn.— Hosse durch des Herrn Gnade, daß ich darin vor meinem Gott unschuldig und frey stehe!

Der mich mit dem Blute seiner Liebe gekauft, und unwürdig zu seinem Dienst berufen hat, kennet mich, und weiß es, daß ich weder Geld und Gut, noch Wollust, noch Gemächlichkeit auf Erden, sondern allein meines Herrn Preis, meine Seligkeit und vieler Menschen Seelen suche. Worüber ich so über die Maßen viel Bangigkeit, Druck, Betrübniß, Elend und Verfolgung, mit meiner armen Frau und kleinen Kinzberlein, nun schon die ins achtzehnte Jahr habe müssen ertragen, und mich überall in

Gefahr meines Leibes und vieler Furcht kümmerlich enthalten. Ja, wenn die Prezdiger auf sanften Betten und Kissen liez gen, müssen wir gemeiniglich in verborgenen Ecken uns heimlich verstecken. Wennsie auf allen Hochzeiten und Kindertauf nach Pfeisen, Trummeln und Lauten tanzen, müssen wir uns vorsehen, wenn die Hunde blaffen, ob nicht die Fänger da seyen.

fe di

m

ne

u

De

th

mi

De

oh idy

dei Di

deu

Da sie als Doctoren, Herren und Meisster von einem jeglichen gegrüßet werden, müssen wir hören, daß wir Wiedertäuser, Winkelprediger, Verführer und Ketzer sind, und müssen in des Teufels Namen gegrüßet senn. Kurz, da sie mit viel großen Einskünften und guten Tagen herrlich für iheren Dienst belohnet werden, so muß un ser Lohn und Theil, Feuer Schwert und Tod senn.

Siehe, mein getreuer Leser! in solcher Bangigkeit, Armuth, Jammer und Gefahr des Todes habe ich elendiger Mann meines Herrn Dienst bis zu dieser Stunde unversändert ausgeführt. Hoffe auch ihn durch

seine Gnade zu seinem Preise auszufüh: ren, so lange ich in dieser hutte bin. Bas ich und meine getreue Mithelfer nun in diesem sehr schweren, gefährlichen Dienst gesucht haben oder haben können suchen, können alle wohlgesinnte aus dem Werk

und der Frucht ahmessen.

Kurcht

e Pre=

en lie=

borge=

Wenn-

ufnach

tanzen,

Hunde

id Mei=

werden.

ctäufer,

zer sind,

egrüßet

en Ein=

für ih=

unser

nd Tob

r solcher

Gefahr

n meines

e unver=

hn durch

en.

Ich will dann hiermit den getreuen Le= fer um Jesus willen noch einmal fehr nie= drig gebeten haben, daß er mir doch dieses mein abgedrungenes Bekenntniß von mei= ner Erleuchtung, Bekehrung und Beruf= ung in der Liebe abnehme und recht nach= denke. Ich habe es aus großer Noth ge= than; auf daß der Gottesfürchtige Lefer wisse, wie es geschehen ist; dieweil ich von den Predigern allerwegen gelästert, und ohne alle Wahrheit beschuldiget werde, daß ich von einer aufrührischen und verführen= den Sekte sollte verordnet, und zu diesem Dienst berufen senn. Wer Gott fürchtet, der lese und urtheile!

Menno Simon.

## Menno Simons

mi fer

br

ba

Pei

eir

de:

au G

Gib

for

lid

Fe

M

all

ein

res

Det

ein

rer

un

Betenntniß

Von dem Dren=Einigen, ewigen und wahren GDLT, Vater, Sohn und Heiligen Geist,

Wir glauben und bekennen mit der heisligen Schrift, daß ein einiger, ewiger und wahrer Gott sen, der ein Geist und ein Gott ist, so den Himmel, die Erde, das Meer und alles was darinnen ist, geschafsen hat; Einen solchen Gott, welchen der Himmel und aller Himmel Himmel nicht begreifen kann, dessen Stuhl der Himmel, und die Erde sein Fußschemel ist, der die Wasser mit der Faust misset, und den Himsemel umspannet, der mit dren Fingern die Erde begreifet, die Berge mit einem Geswicht, und die Hügel mit einer Wagschale

n s

gen und

iger und
und ein
und ein
rde, das
geschaf=
Ichen der
mel nicht
Himmel,
der die
en Him=
igern die
nem Ge=
sagschale

wieget, ber höher ist als der Himmel, ties fer als die Hölle, niedriger als die Erde und breiter als das Meer; Ja ber allein unsterblich ift, und in einem Lichte wohnet, da niemand zu kommen kann; Welchen kein Mensch gesehen, noch sehen kann, der ein allmächtiger, gewaltiger und herrschen= der König oben in dem Himmel und unten auf der Erden ist, wessen Kraft, Hand und Gewalt niemand widerstehen kann; Einen Gott über alle Götter, und einen Herrn über alle Herren, welchem niemand gleich, sondern er allein mächtig, heilig, erschreck= lich, löblich, wunderbar, und ein verzehrend Feuer ist, wessen Reich, Kraft, Gewalt, Majestät und Herrlichkeit ewig, auch in alle Ewigkeit bleiben wird, ohne welchem einigen, ewigen, lebendigen, allmächtigen, regierenden Gott und Herrn wir keinen an= dern erkennen und bekennen; Und weil er ein so großer, erschrecklicher und unsichtba= rer Geist ift, so ist er auch unbegreiflich, und unbeschreiblich, wie man aus vorges meldter Beschreibung zur Gnüge ersehen und verstehen kann.

hal

zeu

au

B

ei

n ol

a

u

b

Von biesem einigen, ewigen, allmächti: gen, unergründlichen, unsichtbaren, unaus: sprechlichen und unbegreiflichen glauben und bekennen wir mit der heiligen Schrift, daß er sen der ewige unbegreifliche Bater, mit seinem ewigen und unbegreif: lichen Sohne, und mit seinem ewigen, un: beschreiblichen heiligen Geiste. Bom Bater glauben und bekennen wir, er sen ein wahrhaftiger Vater, ber Sohn ein wahr= haftiger Sohn, und der heilige Geist ein wahrhaftiger heiliger Geist, nicht fleischlich und begreiflich, sondern geistlich und unbeschreiblich; wie Christus sagt, Gott ist ein Geist. Nachdem nun Gott ein solcher Beist ist, wie geschrieben stehet, so glauben und bekennen wir auch von der Göttlichen Zeugung des himmlischen Waters und von seinem gezeugten Sohne Christo Jesu.— Meine Brüder! verstehet mein Schreiben wohl, daß sie geistlich und unbegreiflich sind, und daß der Bater felber ift, der gezeuget üge ersehen

, allmächti:
ren, unauß:
hen Gott,
der heiligen
ibegreifliche
unbegreif:
ewigen, un:
Vom Ba:

er sen ein ein wahr:

Seist ein wahr:

Seist ein ht fleischlich und unbe:

Wott ist ein solcher so glauben

Söttlichen sund von o Tesu.—

Schreiben

eiflich find,

r gezeuget

hat; Denn gleiches wird von gleichem ge= zeuget; Und eben dieses unbegreifliche, un= aussprechliche, geistliche, ewige, göttliche Wesen, das vor allen Kreaturen, göttlich ind unbegreiflich aus dem Vater geboren ft, glauben und bekennen wir, daß es Je= Be Christus sen, der erste und eingeborne sohn Gottes, der Erstgeborne von allen treaturen, die ewige Weisheit, die Kraft Bottes, das ewige Licht, die ewige Wahr= eit, tas ewige Leben Joh. 14, 6. das ewi= e Wort Joh. 1, 1. so göttlich und geist= ch, nicht aber ein gesprochenes, fleischliches nd buchstäbliches Wort ist; noch ein older in dem Buchstaben begriffener Wind, anfänget und aufhöret, ba alsdan Chri= us Jesus vor seiner Menschwerdung ge= esen senn müßte; Uch nein! sondern er t das ewige, weise, allmächtige, heilige, bahrhaftige, lebendige und unbegreifliche Vort, das im Anfange ben Gott, und Gott asselbige Wort war (habt wohl Achtung!) urch welches alle Dinge gemacht sind, und hne demselben nichts gemacht, was gemacht

ist, und so ewig bleiben soll; berhalben er auch selber sagt: Che denn Abraham ward, bin ich, Joh. 8, 58. und Johannes der Täufer: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Ja derselbe hatte ben dem Vater diese Klarheit des göttli= chen Wefens, schon ehe der Welt Grund gelegt worden; derhalben achtete er es auch für keinen Raub, Gott seinem Bater gleich zu senn. Dieses Wort bekennen wir mit Johannes dem Täufer, Nathanael, Martha und Petro, daß es der Sohn bes lebendi: gen Gottes fen. Liebe und werthe Bruder, verstehet mich recht! Er ist die ewige Weisheit, ewige Kraft zc. Denn gleich wie wir glauben und bekennen, daß der Bater von Ewigkeit her gewesen, und ewig bleiben foll, ja ber Erste und ber Lette; So mögen wir auch fren glauben und betennen, baß seine Beisheit, feine Rraft, feine Wahrheit, fein Leben und fein Wort, Christus Jesus, ewig mit ihm, in ihm und ben ihm, ja das Alpha und Omega, gewesen, oder wir mussen auch bekennen, daß

derhalben er raham ward, ohannes der ein Mann, derselbe hat= it des göttli= lt Grund ges ete er es auch Bater gleich nen wir mit nael, Martha des lebendi= werthe Brüist die ewige Denn gleich daß der Ba: n, und ewig d der Letzte; uben und bes feine Rraft, nd sein Wort, i, in ihm und Omega, ge bekennen, daß

bieses gezeugte unbegreisliche wahrhaftige göttliche Wesen, und Christus Tesus, durch belchen der ewige Vater alles gemacht hat, inen Anfang mit den Arcaturen gehabt, aber alleChristen jederzeit für eine schrecksche gotteslästerliche Sünde, Fluch und räuel, gehalten und angesehen, wofür gnädige barmherzige Gott und Vater sund alle seine liebe Kinder, in der rechtsaffenen wahren Erkenntniß seines lieben ohnes Tesu Christi, ewig behüten und besthren wolle.

Meine lieben Brüder in dem Herrn! Von en diesem ewigen, weisen, allmächtigen, ligen, wahrhaftigen lebendigen und unzreislichen Worte, Christo Tesu, das im fange ben Gott und Gott selbsten war, degreislich aus dem unbegreislichen Vater allen Kreaturen geboren, glauben und kennen wir, daß er in der Fülle der Zeit, ch des Vaters unveränderlichen Vorsatz d wahrhaftigen Zusage, in Maria der nen Jungfrau, durch Wirkung und Ueberzattung des heiligen Geistes, ein wahrsattung des heiligen Geistes, ein wahr

haftiger, sichtbarer, leibhafter, hungriger, durstiger und sterblicher Mensch geworden. und aus derfelben geboren ift, der uns in allen, ohne der Sünden, gleich, der wie ein anderer Mensch aufgewachsen, und zu seiner bestimmten Zeit seine Taufe und Predigt: amt angetreten, das Umt ber Gnaben und der Liebe, so ihm von dem Bater anbefoh: len, in völligem Gehorsam ausgerichtet, die Handschrift, so gegen uns war, nämlich das Gefet, ausgetitget, und fich felber end: lich in diefem seinem menschlichen Fleische, Natur und Schwachheit, in welcher er auch geseufzet, geweinet und zu feinem Bater gebetet, Wasser und Blut geschwißet, durch den ewigen Beist seines himmlischen Baters aufgeopfert; also unser Gewissen von ben todten Werken gereiniget, daß wir dem mah: ren und lebendigen Gott dienen sollen; wodurch bann alle, die an ihn glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Bergebung ber Sünden und das ewige Leben, erworben, und diefes in Bergießung seines rothen Blutes, fo er durch feine überfließend große Liebt

el

2

nnot

hungriger, geworden, der uns in der wie ein ind zu feiner nd Predigt= Inaden und ter anbefoh: gerichtet, die var, nämlich h selber end: chen Fleische, eldjer er auch em Bater ge: wißet, durch schen Vaters issen von den vir dem wah enen sollen; ihn glauben, rgebung ber n, erworben, s rothen Blus nd große Liebe

an bem Stamm bes Kreuzes, nach bes Ba= tere Bohlgefallen, für uns arme Gunder aufgeopfert und vergoffen hat. Und ist also unser einiger und ewiger Hohepriester; Ebr. 8, 1. Berföhner; 2 Cor. 5, 19. Ebr. 10, 10. Gnadenstuhl; Röm. 3, 25. Rittler; 1 Tim. 2, 5. Fürsprecher; 1 oh. 2, 1. Ebr. 7, 25. ben Gott seinem Bater geworden. Denn gleichwie Gott, er allmächtige Vater, burch fein allmächtig Bort, Jesus Christus, Abam und Eva ge= haffen hat; Eph. 3, 9. Also hat Er sie uch wieder mit allen ihren Nachkommen urch dasselbe wollen aufrichten und fromm achen; Joh. 1, 29. Ebr. 1, 3. Auf baß ir niemand in dem Himmel noch auf der rde das Lob unferer Seligkeit geben foun, denn allein dem einigen und ewigen ater durch Jesum Christum, und das in rleuchtung seines heiligen Geistes. Die= s von ber Menschwerdung genug.

Weiter, lieben Brüber, glauben und bennen wir, daß Christus Jesus wahrer bott mit seinem Vater ist; und solches um der Göttlichen Herrlichkeiten, Wirkungen und Eigenschaften, die so überflüßig ben Ihm gefunden werden; gleich wie man aus den nachfolgenden Schriften klärlich hören

und verstehen kann.

Saget mir, Allerliebste! Ist es nicht der einige und wahrhaftige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, und dessen Reich ewig währen soll? Außer Zweisel ja.— Von dem Sohne spricht Er: Gott, dein Stuhl währet von Ewigkeit zu Ewigkeit, das Zepter deines Neichs ist ein richtiges Zepter. Du hast geliebet die Gerechtigkeit, und gehasset die Ungerechtigkeit; darum hat dich o Gott, gesalbet dein Gott mit dem Del der Freuden, über deine Genossen.— Und Du, Herr, hast vom Unfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werke. Ebr. 1, 8. 9. 10.

Ist es nicht der einige Gott, der allein ein König aller Könige und ein Herr aller Herren ist? Und der herrschet im Himmel und auf Erden? Ja doch. Und der Geist spricht, daß Christus ein Herr aller Herren,

In

Sd

or

rkungen sig ben man aus ch hören

nicht der Himmel en Reich fel ja. dott, dein Ewigkeit, richtiges echtigkeit, is darum tt mit dem nossen. g die Erde nd deiner

ber allein Herr aller 1 Himmel der Geist er Herren, und ein König aller Könige ist. Offenb. 17, 14. Und Christus selbst spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matth. 28, 18. Paulus spricht: Daß in dem Namen Zesu sich beugen sollen alle deren Kniee, die im Himmel, und auf Erden, und unter der Erde sind; und alle Zungen bekennen sollen, daß Zesus Christens der Herr sey. Phil. 2, 10. 11.

Ist es nicht der einige Gott welcher spricht: Ich bin es, der Herr, der Erste und der Lette? Esa. 41, 4. Und Christus spricht: Ich bin das U und das D, der Unfang und das Ende, spricht der Herr; der da ist, und er da war, und der da kommt, der Ull-nächtige. Offenb. 1, 8. Und vers 17. 18. Fürchte dich nicht, Ich war todt; und siehe, h bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit! Ist es nicht der einige Gott, der die Herzen und die Nieren prüset? Ps. 7, 10. Under Zweisel ja. Und Christus spricht: Ind sollen erkennen alle Gemeinen, daß Ich bin, der die Nieren und Herzen ersorschet; und werde geben einem Zeglich-

en unter euch nach seinen Werken. Offenb. 2.23.

Ift es nicht der einige Gott, welchem allein wir follen bienen und anhangen ?-Ja boch! 5 Mose 10, 20. Und Christus spricht: Daß sie alle den Sohn ehren, wie fie den Vater ehren. Joh. 5, 23. Von den göttlichen Diensten spricht Paulus: Ber Christo bienet, ber ist Gott gefällig. Rom. 14, 18. Dafür halte uns Jeder= mann, nämlich für Christi Diener. 1 Cor. 4, 13 fo lautet gemeiniglich der Unfang in allen seinen Briefen. Bon ber Unbetung fagt Lucas: daß sie Christum ange= betet haben da Er aufgefahren war, und find zurück gekehret nach Jerusalem. Luc. 24, 52. Much Stephanus betete in feinem außersten Leiben : Berr Jesu nimm mei= nen Geist auf! Apost. 7, 58. Auch Pau= lus spricht: Und es sollen Ihn alle Engel Gottes anbeten. Ebr. 1, 6. Auch der Mörder am Kreuz: Herr, gedenke an mich wenn bu in bein Reich tommft. Luc. 23, 42,

a

Offenb.

welchem gen?— Christus ren, wie Won Paulus:

gefällig. 18 Jeder=

. 1 Cor.

er Anbe= um ange=

var, und em. Euc. in feinem

mm meis uch Paus

Ue Engel Auch der

denke an nst. Luc. Ist es nicht der einige Gott, der wahrs haftig ist; und alle Menschen falsch? Dia! Röm. 3, 4. Und Petrus spricht: In Christi Mund ist kein Betrug erfunden. 1 Pet. 2, 22. Christus selbst spricht: Ich bin die Wahrheit. Ich. 14, 6. Ich bin dazu geboren, und in die Welt gekommen, daß ich die Wahrheit zeugen soll. Ich. 18, 37.

Mag auch Temand die Sünde vergeben und das ewige Leben schenken, denn allein der einige und ewige Gott? D nein! Pf. 103, 3. 4. Und Christus spricht: Auf daß ihr aber wisset, daß des Menschen Sohn Macht habe auf Erden die Sünden zu verzgeben. Matth. 9, 6. Und zu der Sünzderin: Dir sind deine Sünden vergeben. Luc. 7, 48. Und Joh. 10, 28: Ich gezbe ihnen das ewige Leben.

Müssen wir auch an Jemand glauben, denn allein an den ewigen Gott? O nein! Christus spricht: Wer an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben. Joh. 3, 36: Glaubet ihr an Gott, so glaubet ihr auch an mich. Joh. 14, 1.

Ist es nicht der einige Gott, welcher der ganzen Welt Richter ist? Der die Todten auferwecken und am Jüngsten Tage das Gericht halten wird? Ja gewißlich! Und Christus spricht: Denn wie der Vater die Todten auferwecket, und machet sie lebens dig, also auch der Sohn machet lebendig, welche er will. Joh. 5, 21. Er ist versordnet von Gott ein Richter der Lebendigen und der Todten. Apost. 10, 42. Und wird in seiner Zukunft urtheilen und richten. Matth. 25, 31 bis 46.

Sehet, lieben Brüder! Nachdem nun der Stuhl Christi ein ewiger Stuhl ist, und die Schrift sich nicht schämet Ihn als SOtt zu bekennen; und bezeuget, daß Er auch Himmel und Erde gegründet hat; daß Er alle Macht in dem Himmel und auf der Erden hat; daß Er der Erste und der Leßte ist; daß Er die Herzen und Nieren untersuchet; den man anbetet und dienet; der die Wahrheit ist; der die Sünden vergiebt, und das ewige Leben schenkt; an welchen wir müssen glauben, und der uns elcher ber ie Tobten Tage bas ich! Und Vater die sie leben= lebendig, Er ist ver= Lebendigen 12. Und und rich=

bem nun Stuhl ist, et Ihn als et, daß Er that; daß ind auf der lehend dienet; ünden vershenkt; and der uns

am Jüngsten Tage wird auferwecken und urtheilen, wie gesagt ist: So ist es ja unswidersprechlich, daß Christus Tesus auch mit seinem Vater wahrer GOtt muß seyn: denn Gott mag seine Ehre an keinen ansbern geben. Und dieses sind ja alle Herrelichkeiten, Kräften und Eigenschaften, die niemand in dem Himmel oder auf der Erste zukommen, denn allein dem einigen, ewigen und wahrhaftigen Gott. Dieses müssen alle Gottesgelehrten mit vollem Munde bekennen und zugestehen.

Ueber dieses, lieben Brüder! Glauben und bekennen wir auch, daß Christuß Tesus mit seinem Himmlischen Vater wahrhaftig GOtt ist, durch die klare Zeugnissen der heiligen Propheten, Evangelisten und Upostel, gleichwie man aus diesen nachfolgenden Terten, und noch mehr andere, kann lesen und verstehen. Ulso spricht Csaiaß: Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, welches Herrschaft ist auf seiner Schulter; und er heißt Wunderbar, Rath, Kraft, Held, Ewig-Vater, FriedeFürst. Esa. 9, 6. Sage den Städten Juda: Siehe, da ist euer Gott. Denn siehe, der Herr Hommt gewaltiglich; und sein Arm wird herrschen. Siehe, sein Lohn ist den ihm, und seine Vergeltung ist vor ihm. Er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte, 203 Esa. 40, 9–11. Ezech. 34, 11. 12.

Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß ich dem David ein gerechtes Geswächs erwecken will; und soll ein König senn, der wohl regieren wird, und Recht und Gerechtigkeit auf Erden anrichten.— Zu derselbigen Zeit soll Juda geholfen wersden, und Israel sicher wohnen. Und dieß wird sein Name senn, daß man ihn nennen wird: Herr, der unsere Gerechtigkeit ist. Jer. 23, 5. 6. Cap. 33, 15. 16.

Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sen, welches Ausgang von Anfang und Ewigkeit her gewesen ist. Micha 5, 1. Esa. 44, 6. Offenb. 1, 8. Cap. 22, 13.

en Städten Denn ott. ewaltiglich; Siehe, sein ergeltung ist rde weiden, -11. Ezech.

spricht der erechtes Ge= lein König und Recht anrichten. eholfen wer= Und dieß

ihn nennen chtigkeit ist. 16.

, die du klein fuda, aus dir Israel Herr Infang und 1a 5, 1. Esa. 2, 13.

Johannes spricht: Im Anfang war bas Wort, und das Wort war ben Gott, und

Gott war das Wort. Joh. 1, 1.

Der Herr sprach zu Thomas: Reiche einen & inger her und siehe meine Sande; nd reiche beine Hand her, und lege sie in eine Seite; und fen nicht ungläubig, ndern gläubig. Thomas antwortete, d sprach zu ihm : Mein Herr, und mein ott! Spricht Jesus zu ihm: Dieweil mich gesehen hast, Thomas, so glau= st du. Selig sind, die nicht sehen, und ch glauben. Joh. 20, 27—29.

Paulus spricht: So habet nun Acht f euch felbst, und auf die ganze Herde, ter welche euch der Heilige Geist gesetzhat zu Bischöfen, zu weiden die Gemei= Gottes, welche er burch sein eigenes

But erworben hat. Apost. 20, 28.

Weiter spricht Paulus: Welcher auch nd die Väter, aus welchen Christus her= mmt nach dem Fleisch der da ist Gott ber alles, gelobet in Ewigkeit. Röm. 9, Gott war in Christo, und versöhnete

die Welt mit ihm selber. 2 Cor. 5, 19. Leset auch Joh. 14. Col. 2. 1 Tim. 3, 16.

he

tr

eiı

G

gr

be

me

de:

Le

rei

mi

lie

hű

un

30

fai

tes

nif

W

G

S)

Noch weiter spricht Paulus: Ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich senn; sondern äußerte sich selbst, und nahm

Knechts-Gestalt an. Phil. 2, 6. 7.

Johannes spricht: Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist, und hat uns einen Sinn gegeben, daß wir erstennen den Wahrhaftigen, in seinem Sohnne Jesu Christo. Dieser ist der Wahrshaftige Gott, und daß ewige Leben. 1 Joh. 5, 20. Leset auch daß ganze Evangelium Johannes; Eph. 4. und Ebr. 1, 3. Ihr werdet durch Gottes Gnade wohl eisnen gewissen und kesten Grund finden.

Sehet, meine getreue Brüder! Hier habt ihr die unbegreifliche Geburt von Christo; seine Göttliche Herrlichkeiten, Wirkungen und Kräften; und so viele edle und klare Zeugnißen der heiligen Propheten, Evangelisten und Apostel, die doch alle, in einer unüberwindlichen Kraft,

r. 5, 19.

im. 3, 16.

: Db er

hielt er es

leich senn;

ind nahm

issen aber,

en ist, und

aß wir er=

inem Soh=

er Wahr=

Leben. 1

inze Evan=

Ebr. 1, 3.

de wohl ei=

der! Hier

eburt von

rlichkeiten,

d so viele

e heiligen

spostel, die

then Kraft,

finden.

die wahre unergründliche Gottheit unsers Herrn IEsu Christi in so großer Klarsheit bezeugen und anweisen. Ich verstraue deswegen und zweisen. Ich verstraue deswegen und zweise auch nicht, ein frommes, niedriges, Gottesfürchtiges Gewissen wird sich hiermit wohl lassen bezgnügen, und sich nicht weiter in diese unsbegreisliche Tiese einmengen; und so jesmand weiter will suchen und disputiren, dem prophezeihe ich für gewiß, daß er sein Lebenlang wohl wird suchen und disputiren, und nimmermehr ein beständiges Gesmüth und festen Grund haben. Darum lieben Brüder, send gewarnet, wachet und hütet euch!

Gleichwie wir nun unseren Glauben und Bekenntniß von der wahren Gottheit IEsu Christi haben angewiesen und bes kannt: Also wollen wir auch, durch Gotstes Gnade, unsern Glauben und Bekennts niß von dem Heiligen Geist, mit kurzen Worten anzeichnen und vorstellen. Die Gottesfürchtigen mögen urtheilen. Den Heiligen Geist glauben und bekennen wir,

200

le

ne

te

I

Spi

set

De

ab

tro

Er

tigt

ftra

giel

tes

die

ma

fou

Sag

fon

daß

ein wahrer wesentlicher und persönlicher Beiliger Geist zu senn, und das auf Gött= tiche Weise, gleichwie der Vater ein mahrer Vater ist, und der Sohn ein wahrer Sohn ist, welcher Heiliger Geist für alle Menschen = Kinder unbegreiflich unauß= sprechlich und unbeschreiblich ist, (gleich wir auch oben von dem Vater und Sohne: bezeuget haben) Göttlich mit seinen Gött= lichen Gaben, und der ausgehet von dem Vater durch den Sohn; wiewohl Er allezeit ben Gott und in Gott bleibt, und in dem Wesen von dem Vater und Sohne nimmermehr geschieden wird. Und daß wir Ihn für solchen wahren und wesent= lichen Beiligen Geist bekennen, dazu treibt uns die Schrift, indem sie sagt : Daß Er in der körperlichen Gestalt einer Taube auf Christum in seiner Taufe ist herabge= fahren, in zertheilten und feurigen Zung= en auf die Apostel ist gekommen; daß wir so wohl in seinem Namen als in des Wa= ters und des Sohnes Namen getauft wer= den; daß die Propheten durch Ihn gepro=

rsönlicher uf Gött= ein wah= n wahrer für alle unaus=`f, (gleich) nd Sohne: nen Gött= von dem ol Er alles t, und in ed Sohne Und daß wesent= azu treibt Daß Er r Taube herabge= en Zung= daß wir des Ba= uft wer= n gepro=

phezeihet haben; Wunderwerke und Kräfte verrichtet haben; Träume und Gesichte gesehen haben; benn Er ift ein Austhei= ler der Gaben Gottes; und das nach fei= nem Willen. (Merkt wohl!) Er berühr= te Zacharias; Er berührte Johannes ben Täufer schon in Mutterleibe. Und er sprach zu Simeon: er sollte den Tod nicht sehen er hätte denn zuvor den Christ des Herrn gesehen. Er sagte: Sondert mir ab Paulus und Barnabas. Und zu Pe= tro: da sind Männer, die suchen dich. Er leitet in alle Wahrheit; Er rechtfer= tigt uns; Er reiniget, befriediget, tröstet, strafet, erfreuet und versichert uns; Er giebt Zeugniß unferm Geist, daß wir Got= tes Kinder sind. Diesen empfangen alle die an Christum glauben. Diesen, er= mahnet Paulus, daß wir nicht betrüben sollen. Wer gegen diesen Geist sündiget, sagt Christus, soll keine Vergebung bekommen. Diesen Geist, begehrte David, daß GOtt nicht von ihm nehmen möchte.

Denn alle die diesen Geist nicht haben, die

gehören Chriftum nicht zu.

Ja, meine Brüder! Durch diese klare Schriften, Zeugnissen und Unweisungen, und durch andere Texte mehr, welche zu lang sind um hier alle anzuführen, und die man in der Schrift überflüßig lesen und finden kann, bezeugen wir, daß der Beilige Beist ein wahrer wesentlicher Bei= liger Geist GOttes sen; der uns mit fei= nen himmlischen und Göttlichen Gaben zieret, und mit feiner Unblafunge unfere Sinnen und Gemüther nach des Baters Wohlgefallen entfündigt, freymuthigt, befriedigt, heilig und fromm macht in Christo IEsu. Und also glauben und beken= nen wir, vor GOtt, vor seinen Engeln, vor allen unfern Brüdern, und vor der ganzen Welt, daß diese bren Namen, Wirkungen und Rräften, nämlich, Bater, Sohn und Beiliger Geist, ein unbegreiflicher, unbeschreiblicher, allmächtiger, heiliger, ei= niger, ewiger und herrschender Gott ift; gleichwie Johannes spricht: Denn bren

fin ter Die fet un sin Rr gen mei me, re; unb und mu gan was wirl Sol Gei

den

Der

und

ben

unvo

en, die flare maen, lche zu n, und lesen aß der er Hei= mit sei= Gaben unsere, Vaters igt, be= n Chri= beken= eln, vor ganzen Wirk= c. Sohn eiflicher, iger, ei= Ott ist; in bren

sind, die da zeugen im Himmel : Der Ba= ter, das Wort, und der heilige Geift; und diese dren find Eins. 1 3oh. 5, 7. Le= set auch Matth. 28, 18. 19. Joh. 14, 16, und Joh. 15, 26. Und wiewohl sie Dren find, fo find fie boch in der Gottheit, Wille, Kräften und Wirkungen Gins, und mögen nicht mehr von einander geschieden werden, als die Sonne, Glang und Bar= me, benn das eine ist nicht ohne das ande= re; bennoch alles unbegreiflich, aus dem unbegreiflichen Vater, gleich wie Glanz und Wärme aus der Sonne. Das eine muß ben dem anderen stehen, oder die ganze Gottheit ift verläugnet: Denn alles was der Vater wirket, und von Anfang ge= wirket hat, wirket er alles burch seinen Sohn in Kraft seines heiligen und ewigen Geistes. Dieser Sohn wirket nicht ohne den Bater, und ohne den Beiligen Geift. Der Heilige Geist nicht ohne den Water und ohne den Sohn. Also muß das eine ben dem andern bleiben, oder es muß ein unvollkommener GOtt senn. Denn, ver= läugnen wir die Gottheit von Christo, oder das wahre Wesen des Heiligen Geistes, so malen wir uns selbsten einen GOtt vor, der da ist ohne Weisheit, ohne Kraft, ohne Licht, ohne Leben, ohne Wahrheit, ohne

Wort, und ohne Beiligen Geift.

Meine Brüder! Verstehet doch dieses alles Göttlich und Geistlich, und nicht menschlich und fleischlich; so werdet ihr euch in diesem tiefen und erschrecklichen Absgrund, mit den hellen, klaren und einfältige en Anweisungen der Propheten, Evangelisten und Apostel wohl lassen begnügen. Ein jeglicher sehe zu, mit Furcht und Zittern, daß er seine Hand in das verzehrende Feuser nicht stecke.

Herzlich geliebte Brüder und Schwestern in Christo IEsu! Merkt doch ein wenig auf dasjenige, welches hier folgen wird, nämlich: Nachdem der ewige GOtt, solch ein großer und fürchterlicher GOtt ist wie ihr gelesen habt: Christus IEsus also aus dem Vater geboren ist, wie gesagt ist; und die Eigenschaften GOttes in Christo Sesu

E E

u

Ŋ

di

tes, so t vor, ohne

obieses
nicht
et ihr
en Ab=
ifältig=
ngelist=
n. Ein
Bittern,
de Feu=

ein wezen wird, tt, folch ist, wie also aus ist; und sto Tesu

fo reichlich überfließen: Auch die Prophes ten, Evangelisten und Apostel Ihn so ge= waltig für Gott bekennen, predigen und ausrufen; und bie Schrift also überflüßig von dem Beiligen Geist lehret und bezeuget, und von Bergen bekennet, wie ber ewige Bater, mit feinem Sohne und Beiligen Geift, in Ihrem Göttlichen Befen und Gestalt, Macht, Herrlichkeit und Regierung unergründlich, unaussprechlich, und unbeschreiblich find; gleichwie man aus ben angezogenen Texten klar und wohl ver= ftehen kann; (denn es ist alles Geist und Gott, und barum auch über aller Menschen Bernunft und Berstand.) Darum ift es, daß ich von allen meinen lieben Brüdern und Mitgenossen in Christo Sesu begehre, und sie bitte und vermahne, ben allem was man bitten kann, daß sie boch vor allen Dingen keine Gloffen, keine neue Erfindungen, noch keine Auslegung von einigem Menschen, er mag senn wer er will, nebst dieser unbegreiflichen Hoheit wollen zulaf= sen und einwilligen. Fürchtet allezeit, ihr

die ihr GOtt sucht, aus allen euren Kräfzten, daß ihr euch durch solche hochfliegende Gedanken und menschliches Vermuthen von dem unbegreislichen Gott, der aller Menschen Vernunft, das ihm zuwider ist, zur Thorheit macht, nicht fehl treten, und also mit eurem unnützen Untersuchen und Mensnen in solchen unergründlichen Sachen nicht in seine Hände stlet, und zum letzen durch das Feuer seines grimmigen Jorns verzehzret werdet.

Meine Brüber! Ich bezeuge für mich, daß ich viel lieber wollte sterben, als daß ich einig Wort ober Buchstaben, von dem Vater, Sohn und Heiligen Seist anders sollte glauben, und meinen Brüdern vorstragen (SDtt weiß es, ich lüge nicht!) als mir das ausgedruckte zeugende Wort SDtetes und der Propheten, Evangelisten und Aposteln, mit ausgedrückten Worten, in solscher hellen Klarheit anzeigen, lehren und vorhalten.

D meine Gottesfürchtige treue Brüder! lasset uns alle also mit einander gesinnet

uren Kräf=
ochfliegendenuthen von
aller Men=
ver ist, zur
, und also
und Men=
chen nicht
sten durch
ns verzeh=

für mich,
als daß
von dem
t anders
dern vor=
tt!) als
ert SOt=
sten und
n, in fol=
ren und

Brüder! gesinnet

fenn; bann follen bie wusten Städte wieder gebauet werden, das Starke festgehalten, und das wankelmüthig ist, wieder gestärket werden; und also Friede, Liebe und Einig= keit wieder in ihren Werth kommen. Ich weiß gewiß und wahrhaftig, wenn jemand weiter gehen will, als wir hier aus GOttes Wort bezeugen und ermahnet haben, ber wird in die Irre gehen, oder er wird zu hoch steigen, oder dahinten bleiben, oder zu weit zur Seiten auslaufen, den rechten und gewissen Weg wird er missen, und nicht weiser handeln, als ob er den Rhein oder die Masse in ein Eimerlein wollte eingiessen oder beschliessen. Aber die einfältig und niedrig ben dem Worte GOttes, dem bezen= genden Prophetischen, Evangelischen und Apostolischen Wort bleiben, und dasselbe fest glauben, (wiewohl sie es in allem nicht fassen noch begreifen können,) und sich hü= ten vor allem menschlichen Untersuchen, Streiten, Auslegungen, Drehen und Ber= muthen in solchen unbegreiflichen Abgrun= ben: Die werden in allen Anfechtungen

burch Sottes Gnate wohl bestehen, und während ihrem gangen Leben mit einem gewiffen und frohlichen Gewiffen vor ihrem GDtt wandlen. Ich wünsche von Bergen, baß alle Bruber hierin ein gleiches Gemuth und Ginn mit mir hatten. Denn ich bin der Menschen = Sophisteren und Glossen mehr als fünfzehn Sahr feind gewesen, ich bin es noch; ich gebenke es auch zu bleiben, und mich burch bie Bulfe meines Gottes zu hüten, daß ich das Blut von des Herrn Opfer mit dem Sauerteig nicht opfere: Sondern, ich begehre allein das ungefäuerte Brod des reinen unvermengten Worts SDttes, mit dem Del des Beiligen Geistes bestrichen, in das Beiligthum Gottes einzutragen, bas ift, in seine heilige Gemeine. Uch, meine Brüder! waren sie alle, die Brüber genannt werden, also mit mir ge= finnet, wie bald follten alsbann bie weh= müthige und betrübte Bergen Troft und Frohlichkeit, und die gertheilte und unruhi= ge Gemuther Ginigkeit und Friede haben. D Herr JEsus! Erbarme dich deiner atmen und betrübten Schafe; und lasse alle hungrige und burstige Seelen beine grüne Weide und klare Wasser finden, Umen.

n, und

einem

ihrem

Herzen,

Bemüth

ich bin

Glossen

esen, ich

bleiben,

**S**Otte8

Herrn

opfere:

esäuerte

Worts

Geistes 3 einzu= emeine. Ue. die

nir ge=

st und nruhi= haben.

ner ars

Lieben Brüder und Schwestern, in Chrissto Ischu! empfanget dieses mit solchen Herzen, als ich es euch geschrieben habe; Leset dieses ben allen Brüdern deutlich, und verstehet es Christlich; und hütet, hütet, ja hütet euch vor allem Streit, Zwietracht und Kertheilung. Das begehre ich aus dem Inwendigen meiner Seele, um des Herrn willen. Der Herz = gründliche Evangelische Friede sehe mit allen meinen lieben Brüdern und Schwestern in Christo Ischu Amen!

## Menno Simons

Gründliche und klare Bekenntniß von der

Rechtfertigung.

Es ist durch die heilige Schrift bekannt und offendar, Geliebter Leser! wie unser aller Vater und Mutter, Adam und Eva, im Ansang nach Gottes Bild und Gleich= niß von Gott durch Christum geschaffen sind, rein, ohne Sünde, gerecht und unsterblich, wie die Heilige Schrift lehret 1 Mose 1, 27. Pred. 7, 30. Col. 3, 10. Und daß sie auch rein und gerecht geblieben sind, so lange als sie nicht gegen ihres Schöpfers Wort und Gebot sündigten. Denn Gott sprach zu Adam: Du sollst essen von dem Baum des Erkenntnißes Gutes und Böses

ekannt
unser
d Eva,
Gleich=
chaffen
nsterb=
Mose
nd daß
ind, so
opfers
n Gott
oon al=
on dem
Böses

sollst bu nicht essen. Denn welches Tages bu davon issest, wirst du des Todes ster= ben. 1 Mofe 2, 16. 17. Denn fo bald als Abam und Eva, von der Schlange betro= gen, von bem verbotenen Baum affen : fo sind sie unrein, ungerecht, sterblich, sündli= cher Art, ja Kinder des Todes und des Teufels geworden; und haben also die Kind= Schaft Gottes und Die Frommigkeit, in welchen sie geschaffen waren, durch ihren Ungehorsam verloren; und müßten auch in der Sunde, Fluch, Knechtschaft des Teufels und des Todes, mit ihrem ganzen Sa= men, ewiglich geblieben senn, wenn ihnen nicht GOtt, der barmherzige Vater, der ewig in seiner Liebe lebet, nicht wieder mit der Verheißung von Christo hätte aufge= holfen und getröstet; welchen er ihnen zu einem Ueberwinder ber Schlange zukom= mend verheißen hat; um dessentwillen Er ihnen wollte gnädig senn, ihre Uebertre= tungen vergeben, Barmherzigkeit und Gunst beweisen, so ferne sie das glaubeten. Da nun Adam und Eva diese fröhliche

Botschaft der Gnade, dieses Evangelium des Friedens aus des Herrn Mund höre ten; so haben sie das mit Freuden angenommen, als die unbetrügliche Wahrheit Stress geglaubet, mit dem Herzen angestlebt, und sich darauf, als einen gewissen Grund der Seligkeit, getröstet.

Und also sind Adam und Eva wieder durch Christum von GOtt in Gnade anges nommen, gerechtfertiget, und von dem ewisgen Tod und Fluch erlöset, weil sie Ihn nach Verheißung Gottes als einen Ueberswinder, Seligmacher und Mittel der Gnasde, zu einer ewigen Versöhnung, in den lezten Zeiten zukünftig glaubeten, hoffesten und erwarteten.

Aber hätten sie dieses Mittel verachtet, und durch den Glauben nicht angenommen, so müßten sie ewig des Todes geblieben senn. Und dieses ist unwidersprechlich; gleichwie Christus selbst bezeuget: Wer aber nicht glaubet, der ist schon gerichtet 2c. Joh. 3, 18. Wer dem Sohn nicht glauz bet, der wird das Leben nicht sehen, son= gelium
höre=
ange=
ahrheit
ange=
ewissen

wieder
ange=
m ewi=
e Thn
Ueber=
: Gna=
in den
hoffe=

mmen, blieben chlich; Wer

tet 2c. glau= , son= dern der Jorn Gottes bleibet über ihm Joh. 3, 36.

Gleichwie denn Abam und Eva von der höllischen Schlange sind gebissen, vergiftet, fündlicher Art geworden, und den ewigen Tod müßten gestorben senn, wenn GOtt fie nicht wieder durch Christum in Gnaden hatte angenommen, wie vorhin gesagt ist: also werden wir auch alle, die von ihrem Samen fortkommen, fündlicher Urt von ihnen geboren, von der Schlange vergiftet, zum Bösen geneigt, und also aus eigener angeborner Natur Kinder der Hölle, des Teufels und des ewigen Todes, und können davon nicht erlöset werden, (wir reden von benjenigen, die zum Verstand, und in die Sünde gekommen sind) es sepe van daß wir Christum Jesum das einige und ewige Mit= tel der Gnade, durch einen wahrhaftigen und ungeheuchelten Glauben annehmen; und also mit den Augen unseres Gewissens auf diese eherne Schlange sehen, die uns elenden und vergifteten Sündern von Gott unserem himmlischen Vater zu einem Zei=

chen der Seligkeit ist aufgerichtet. Denn ohne Ihn, und außer Ihm ist keine Gestundheit unserer Seele, keine Versöhnung, noch Friede, sondern nichts als Ungnade, Jorn und Tod zu erwarten ewiglich.

Aber diejenigen welche diesen gepredig= ten Christum mit einem wahrhaftigen Glauben annehmen: Welcher uns gemacht ift von Gott zur Weisheit, und zur Beili= gung, und zur Erlösung. 1 Cor. 1, 30. Die sind in Gnade, um Christi willen, und haben Gott zu einem Bater; denn sie sind durch den Glauben aus ihm geboren; Er vergiebt ihnen alle ihre Sünden; Er ist mitleidig mit allen ihren menschlichen Fehlern und Schwachheiten; Er kehret von ihnen ab ben Born, ben Fluch, und ben ewigen Tod; Er nimmt sie an zu seinen lieben Kindern, und schenket ihnen Chri= stum Jesum mit allen seinen Berdiensten, Fasten, Beten, Thränen, Leiden, Schmer= zen, Kreuz, Blut und Tod, bazu auch fei= nen Beift, Erbe, Reich, Herrlichkeit, Freude und Leben: Und das, sagen wir, nicht

(Se= ung, nade, edia= tigen macht Heili= , 30. i, und in sie oren; Er lichen fehret id den seinen Chri= nsten, hmer= h sei= Freu= nicht

Denn

aus unsern Verdiensten und Werken, fon= dern aus Gnade, durch Christum Jesum, wie Paulus spricht: Aber Gott, der da reich ist von Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebet hat. Da Wir Todt waren in Sünden, hat er uns fammt Christo lebendig gemacht, (benn aus Gnaden send ihr selig geworden,) und hat uns sammt ihm auferwecket, und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu; auf daß er erzeugete in den zukunftigen Zeiten den überschwänglichen Reichthum seiner Gnade, durch seine Gute über uns in Christo Jesu. Denn aus Inaden send ihr selig geworden durch den Glauben; und dasselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ift es; nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme. wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, daß wir darinnen wandeln sollen. Eph. 2, 4—10.

Siehe, mein guter Leser! also suchen wir unsere Seligkeit nicht in Werken, Wor=

ten oder Sacramenten; sondern wir suchen dieselbe allein in Christo Tesu; noch inkeinem andern Mittel, im Himmel noch auf der Erden. In diesem einigen Mittel erfreuen wir uns allein, und in keinem ans dern; wir hoffen auch durch GOttes Gnaste daben zu bleiben, bis in den Tod.

Aber daß wir die offenbare fleischliche Werke scheuen, und nach unserer armen Schwachheit, nach des HErrn Wort und Gebot uns begehren zu schicken, das thun wir darum, weil er uns das also gelehret und befohlen hat: denn wer nach seiner Lehre nicht wandelt, bezeuget mit der That, daß er Ihm weder glaubet, noch kennet, noch in der Gemeinschaft der Heiligen ist.

"Alle diejenige denn, welche dieses geschenkte Mittel der Göttlichen Gnade, Zestum Christum, also mit glaubigem Herzen annehmen, in ihr Gewissen einschliessen, glauben und bekennen daßihnen ihre Sünsten den durch sein Opfer Tod und Blut versgeben sind; daß er in Ewigkeit auf sie nicht zornig wird seyn, oder sie verdammen will;

uchen d) in nod) Mittel m an= Gna= dilide armen t und s thun elehret seiner That, fennet, gen ist. eses ge= de, Je= Herzen pliessen, ce Sün= lut ver= sie nicht en will;

daß er sie für feine lieben Gohne und Toch= ter annimmt; das ewige Leben schenkt 2c; alle solche werden befriediget, und fröhlich in dem Geist, und danken Gott mit neuem Bergen. Denn die Kraft bes Glaubens berühret und verändert sie, und macht sie zu neuen Menschen, und die wandeln also durch die Gabe und Gnade des Heiligen Beistes in der Kraft der neuen Geburt, nach ber Maße ihres Glaubens, in dem Ge= horsam ihres Gottes, der so reiche Liebe an ihnen bewiesen hat. Sie hüten sich mit allem Fleiß, daß sie nicht durch einigen Muthwillen oder Gottlosigkeit aus Gottes Gunft und Gnade fallen." Denn sie wif= fen aus der Schrift, wie Abam und Eva, die erste Welt, Sodom und Gomorra, die Water in der Buften, um ihrer Gunden willen sehr hart von GDtt gestrafet sind; daß der Tod der Sünden Sold ist; und daß auch IEsus Christus, das unschuldige Lamm Gottes, welches keine Gunde ken= nete, um unserer Sunden willen, so tief er= niedrigt, so jämmerlich geplaget worden ift.

Beil sie benn ber heiligen Schrift glau= ben, welche fagt : Fleischlich gefinnet senn ist der Tod; denn wo ihr nach dem Fleisch lebet, so werdet ihr sterben mußen. Röm. 8, 6. 13. Weder die Hurer, noch die Chebrecher, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die Trunkenbolde 2c. wer= den das Reich Gottes ererben. 1 Cor. 6, 9. 10. Und daben glauben, daß GOtt wahrhaftig ist, und daß Er gegen fein Wort niemand kann selig machen; daß Er nach seinem Wort muß richten, weil Er die Wahrheit ist, und nicht lügen kann, wie die Heilige Schrift bezeuget; dadurch kommt es, daß sie den Herrn so herzlich fürchten, und durch die Furcht ihrem Fleisch absterben, ihre Lusten und Begierden freuzigen, und die unreine gottlose Werke, die gegen des Herrn Wort sind, so fleißig scheuen und meiden.

Ueberdem glauben und bekennen sie Gottes überflüßige große Gnade, Gunst und Liebe gegen uns, bewiesen in IEsu Christo. Und dadurch kommt es, daß sie

glau= t senne bem nüßen. r, noch och die c. wer= For. 6, E GOH en sein daß Er weil Er n kann, dadurch. herzlich m Fleisch den kreu= serke, die o fleißig

> nnen sie , Gunst in ICsu 8, daß sie

wiederum ihren Gott lieb haben, benn Er hat sie erst geliebet. Wie Johannes sagt; und stehen also durch dieselbe Liebe bereit, fein heilig Wort, Wille, Gebote, Rath, Lehre und Verordnung, nach ihrer empfan= genen Gabe, in Schwachheit nachzukom= men; und beweisen es also mit der That, daß sie glauben, daß sie aus Gott geboren, und geistlicher Art sind; Sie führen ein frommes, unsträfliches Leben vor einem jeglichen; Sie lassen sich taufen, nach ihres Berren Gebot, zu einem Beweis und Zeug= niß, daß sie ihre Gunden in Christi Tod begraben, und mit Ihm in einem neuen Leben wandlen wollen; Sie brechen das Brod des Friedens, mit ihren lieben Brű= bern, zu einem Beweiß und Zeugniß, baß fie einig mit Christo und feiner Gemeine find, und daß sie kein Mittel der Gnade und Vergebung ihrer Sünden haben noch kennen, im himmel ober auf ber Erden, denn allein das unschuldige Fleisch und Blut unsers Herrn ICsu Christi, bas er Einmal durch seinen ewigen Beist in bes

Waters Gehorfam für uns arme Sünder am Stamme bes Kreuzes geopfert und vergoffen hat: Sie wandlen in aller Liebe und Barmherzigkeit; sie dienen ihren Nächsten, 2c. Mit einem Wort, sie richten sich in ihrer Schwachheit nach allen Wor= ten, Geboten, Berordnungen, Beift, Re= gel, Vorbild und Maße nach Christo, wie die Schrift lehret; benn sie sind in Christo und Christus ist in ihnen: Und barum le= ben sie nun nicht länger in dem alten Le= ben ber Sunde, nach dem ersten irdischen Adam, (Schwachheit ausgenommen,) son= bern in dem neuen Leben der Gerechtigfeit, das aus dem Glauben kommt, nach dem zweiten und himmlischen Abam, Christum; Gleichwie Paulus sagt, Gal. 2, 20. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebet in Denn was ich jest lebe im Fleisch. das lebe ich in dem Glauben des Sohnes GOttes, der mich geliebet hat, und sich selbst für mich dargegeben. Und das ist das Wort von IEsu. Joh. 14, 15. Der mich liebet, der hält meine Gebote.

u

ot

u

D

ünder D ver= Liebe ihren richten Wor= , Re= to, wie Shristo rum le= ten Le= rdischen i,) son= tiakeit. ich dem ristum; Sch ebet in Kleisch, Sohnes ind sid das ift Det

Gedenke nicht, lieber Leser! daß wir uns hiermit rühmen, als ob wir vollkommen und ohne Gunde waren, keinesweges. Ich bekenne für mich, daß mein Gebet mit Sunde, und meine Gerechtigkeit mit Un= gerechtigkeit manchmal vermenget wird. Denn ich fühle, durch GOttes Unabe, wohl, wenn ich nur die Salbung recht wahrnehme, und meine elende schwache Natur gegen Christum und sein Gebot halte, was ich für ein Fleisch von Abam geerbet habe; Ja, wenn Gott uns nach Burdigkeit, Gerechtigkeit, Werken und Berdiensten wollte richten, und nicht nach feiner großen Gütigkeit und Barmherzig= keit, so bekenne ich mit dem heiligen David: Vor dir ift kein Lebendiger gerecht. Pf. 143, 2. Hiob 9, 2. Röm 3. 24. Da= rum muß es ferne von uns fenn, baß wir uns auf einige Dinge sollten vertröften ober berühmen, benn allein auf die Gnabe unseres GOttes, durch Christum Jesum. Denn er ift allein berjenige, ber bie mahre Gerechtigkeit, welche Gott forbert, voll=

kommen erfüllet hat, und niemand anders ewiglich. Auch ist uns durch die Gnade des Herrn wohl bekannt, wie alle die Heisligen Gottes, seit dem Anfang der Welt, über ihr verdorbenes Fleisch allezeit geklagt haben, gleichwie man aus Mose, David, Hiob, Tesaia, Paulo, Jacobo und Johans

ne wohl kann merken und sehen.

Aber um Christus willen sind wir in Gnade; um Christus willen werden wir erhöret; um Christus willen werden uns unsere Abweichungen und Schwachheiten, die ohne unsere Zustimmung geschehen, vergeben. Denn Er stehet mit seiner vollztommenen Gerechtigkeit, und mit seinem unschuldigen Tod und Blut, zwischen seiznem Water und zwischen seinen unvolltommenen Kindern, und bittet für alle die an Ihn glauben, und die durch den Glauben des Göttlichen Worts sich besleißigen, das Böse zu unterlassen und das Gute zu thun, auch mit vollem Herzen begehren mit Paulo, daß sie das vollkommene Wesen,

anders Snade le Hei=

Welt, geklagt

David,

Zohan=

wir in
en wir
den wir
den uns
thheiten,
fchehen,
ner voll=
t seinem
hen sei=
volltom=
e die an
Vlauben
gen, das
zu thun,
ren mit

Wesen,

das in Christo ist, in voller Kraft greifen

mögen. Phil. 3, 12-14.

Merke nun hier, mein lieber Leser! Wie daß wir nicht glauben und lehren, durch unsere Werke oder Verdienske selig zu wer= den, gleichwie uns unsere Gegner, ohne alle Wahrheit nachreden; sondern allein aus Gnaden, durch Jesum Christum, wie gesagt ist.

Aus Gnaden wurde das menschliche Ge= schlecht geschaffen durch Zesum Christum,

da es nicht war. 1 Mose 1, 27.

Aus Gnaden ist es durch Christum wie= der angenommen, da es verloren war.— 1 Mose 3. Eph. 1. und Col. 1.

Aus Gnaben ist uns Christus von bem Bater gesandt. Joh. 3, 34. Rom. 8, 3.

1 3oh. 4, 9.

Aus Gnaden hat Er das verirrete Schaf gesuchet Luc. 15, 6. Bekehrung und Ver= gebung der Sünden geprediget Luc. 24, 47. Und ist den Tod für uns gestorben, da wir noch seine Feinde waren. Köm. 5, 6.



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STRE WERSTER, N.Y. 1456 (716) 872-4503

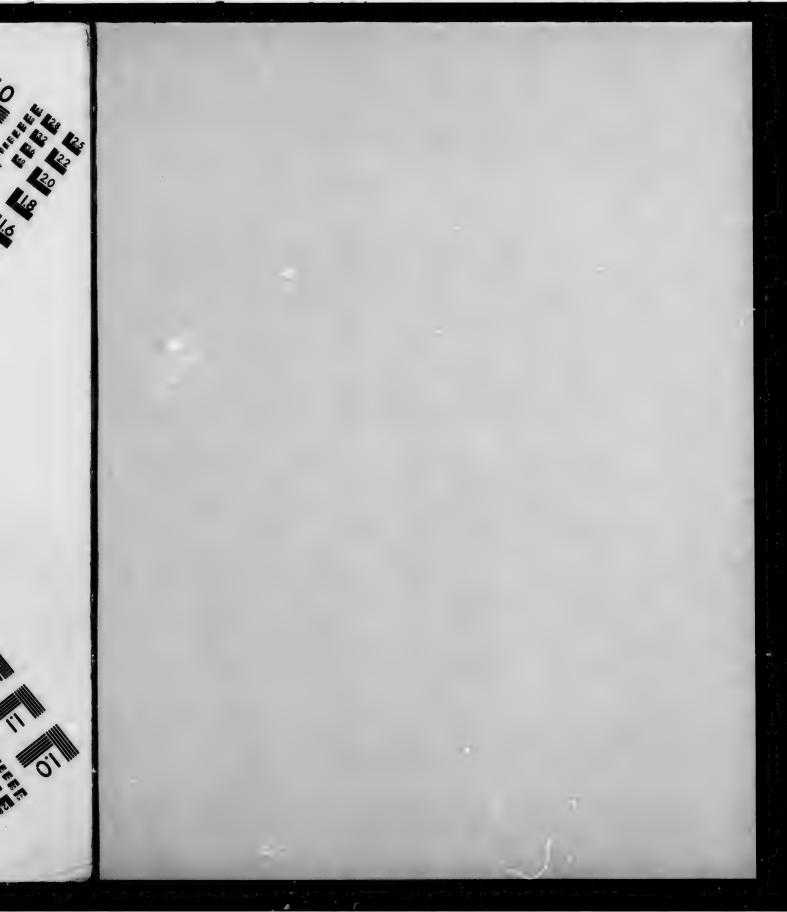

Aus Gnaden ist es uns gegeben an Ihn zu glauben. Eph. 2, 4—8.

Aus Gnaden wird uns der Heilige Geist gegeben, in dem Namen Jesu. Joh. 14, 16.

Mit einem Wort, aus Gnaben wird uns das ewige Leben geschenket durch Chrisstum Jesum, unsern Herrn. Röm. 6, 23,

Siehe, mein guter Lefer! bieß ist nun mas dieses Hauptstück betrifft, unser Glau= be und Bekenntniß, namlich : Daß wir teine Seligkeit, noch Gnade, noch Berfohnung, noch Friede ben dem Bater haben, noch haben können, anders als burch Chri= stum Jesum, wie Er felbst fpricht: Rie= mand kommt zum Bater, benn burch mich. Joh. 14, 6. Und ist in keinem andern Heil; ift auch kein anderer Name ben Menschen gegeben, barinnen wir follen fe= lig werden. Apost. 4, 12. Auch, baß alle Diejenige, welche diefe Gnade in Christo bie durch das Evangelium gepredigt wird, mit einem festen Glauben annehmen, und mit dem Herzen ankleben, burch die Kraft des Beiligen Geistes, (weil sie glauben,) neue

n Ihn e Geist 4, 16. n wird h Chri= 6, 23, ist nun r Glau= ds wir Bersöhhaben, dy Chri= t: Rie= rdy midy. andern ime den ollen se= daß alle pristo die pirb, mit und mit raft des n,) neue

Menschen aus Gott geboren werden; so, daß sie in ihren Bergen umgekehrt, erneuert, und in einen andern Sinn veranbert, ja aus Adam in Christo versetzet werden; und wandlen also in bem neuen Wesen, als gutwillige und gehorsame Kinder in der Gnade die ihnen erschienen ist. Denn sie find neu geworden, fage ich, arm von Geift, fanftmüthig, barmherzig, mitleidig, fried= sam, geduldig, hungrig und durstig nach der Gerechtigkeit, bereitwillig zu leiden um der Wahrheit. Sie stehen vollständig mit guten Werken nach dem ewigen Leben.— Denn sie sind glaubig; sie sind aus GOtt geboren; sie sind in Christo, und Christus ist in ihnen ; sie sind seines Geistes, Urt und Natur theilhaftig, und leben also, aus der Kraft Christi die in ihnen ist, nach des HErrn Wort. Und das heißt recht nach ber Schrift: Glaubig senn, Christen fenn, und Chriftus in uns fenn.

Hingegen glauben und bekennen wir, daß alle Diejenige, welche diese gepredigte Gnade verachten, und Christum IEsum

burch ben Glauben nicht annehmen, sein heilig Wort, Wille, Gebote und Verord= nungen verstoßen, haffen und verfolgen; nach Muthwillen und Fleisches = Lüsten le= ben; daß es mit solchen aus ist, und daß es vor bem Herrn nicht gilt, daß sie sich auf den Glauben, die neue Geburt, Christi Gnade, Tod und Blut berühmen: Denn sie glauben nicht, und bleiben in ihrer ersten Geburt, nämlich in ihrer irdischen verdor= benen Art und Natur unverändert, unbuß= fertig, fleischlich gesinnet; ja gänzlich ohne Geist, ohne Wort, ohne Christum, und darum auch Kinder des Todes, wie die Schrift lehrt. Denn sie tennen Christum nicht, in welchem das Leben ist; wie 30= hannes spricht: Und bas ift bas Zeugniß, daß uns Gott das ewige Leben hat gege= ben, und folches Leben ift in feinem Soh-Wer ben Sohn Gottes nicht hat, ber hat das Leben nicht. 1 Joh. 5, 11, 12.

Siehe, mein werther Leser! hier hast bu nun unsern Grund und Bekenntniß von der Rechtfertigung, wie du hier gelesen

sein rord= gen; n le= d daß e sich hristi Denn ersten erdor= nbuß= ohne , und pie bie ristum ie 30= ugniß, gege= Soh= at, ber 12. er hast

niß von

gelefen

hast. Urtheile nun, ob die Prediger recht thun, daß sie so grob über uns Unwahr= heit sprechen, und sagen: daß wir durch unsere Werke und Verdiensten wollen selig werben, und baß wir uns rühmen, ohne Sünde zu senn. Der HErr vergebe es ihnen, daß sie solche unverschämte grobe Unwahrheiten uns so feindlich vorwerfen. Uch die elendige Menschen! daß sie es doch einmal könnten zu Herzen nehmen, daß bie Ufterreber, Namschänder und Lügner aus bem Bösen sind Joh. 8, 44. bes Tobes werth find. Rom. 1, 32. Daß GOtt alle Lügner wird umbringen. Pf. 5, 7. und daß sie kein Theil an seinem Reich werden haben. Offenb. 21, 27. Und daß der Mund, so da lüget, die Seele tödtet.— Weish. 1, 11.

Dieses sage ich, ist unser Grund, es wird auch durch GOttes Gnade unser Grund bleiben ewiglich. Denn wir wissen und bekennen wahrhaftig, daß es des HErrn unüberwindlich Wort und Wahrheit ist.— Wir bezeugen darum hiermit, vor euch und vor einem Zeglichen, daß wir (1) nicht übereinstimmen mit denjenigen die nur eisnen historischen todten Glauben lehren oder einführen, der ohne Veränderung, Geist, Kraft und Frucht ist. (2) Auch nicht mit denjenigen, die durch ihre Verdienste und Werke wollen selig werden; aus Ursachen wie gemeldet ist.

Der karmherzige und gnädige Vater gönne uns allen, durch seinen lieben Sohn TEsum Christum unsern Herrn, die Gabe seines Heiligen Geistes, auf daß wir diese gemeldete Gnade in Christo und durch Christum, von Grund unsers Herzens recht glauben und bekennen mögen, und bis an das Ende, zu SOttes ewigen Preise und Herrlichkeit, vollständig und getreulich darinnen bleiben und wandeln mögen.—
Amen!

me

sen

Er

Goi thei thei von Wa

und Ent daß

War licher

## Menno Simons

wehmüthige und dristliche Entschuldigung.

(Mus Menno Cimons "Opera" Geite 477 u. f. m.)

Man beschuldiget uns und saget wir seyen Münstersche; warnen deswegen Zestermann sich vor u. 8 zu hüten und ein Exempel an denen von Münster zu nehmen.

## Antwort.

Db wir wohl dieselben welche bereits von Gott und Menschen gestrafet und verur=
theilet worden, nicht gerne strafen und ur=
theilen; so wollen wir aber doch, weil wir
von unserer Gegenparthei deswegen ohne
Wahrheit und Ursache so hart angegriffen
und beschuldiget werden, dennoch zu unserer
Entschuldigung nur dieses gesagt haben;
daß wir die Münstersche Lehre, Handel und
Wandel, nämlich von-Annehmung König=
licher Würde, Ergreifung des Schwerts,

eist, mit und chen

icht

ei=

ater sohn dabe diese urch

recht an und ulich

R\*

Aufruhr, Gegenwehr, Rache, Vielweibes ren und äußerlichem Reich Christi auf Ers den zc. für ein neues Zudenthum, verführis schen Irrthum und Gräuel bekennen, und welches weit von dem Geist Christi, seinem Wort und Vorbilde unterschieden ist.

De

Di

bi

ef

re

8

ba

ne

nu

fd

De

ste

Dei

etl

vie

An

geg

In Christo Jesu geliebte Leser, wir lüsgen nicht!—Ich kann unverzagt und unserschrocken hervor treten, daß niemand unster dem Himmel mich mit Grund der Wahrheit überzeugen soll, daß ich mein kebtage in vorgemeldete Artikel der Münssterschen jemals einwilligte, sondern bis auf den heutigen Tag denselben offenbar, so wohl mündlich als schriftlich mehr als 17 Jahre, so lange ich des Herrn Wort bekennet, und seinen heiligen Namen geswußt, widerstanden und dagegen gestritzten.

Ich habe auch nach meinem geringen Vermögen einen Teglichen vor ihrem Irczthum und Gräuel stets und allezeit getreuslich gewarnet gleich wie ich gerne wollte, daß meiner Seele geschehen sollte; wodurch

auch mit bes Herrn Gnabe, Bulfe und Kraft, etliche berfelben gewonen, und durch bes Herrn Wort überwiesen, daß sie auf

ben rechten Weg gekommen find.

Der Münsterschen habe ich mein Lebta= ge keinen gesehen, bin auch in ihrer Be= fellschaft niemals gewesen, und werbe auch burch des Herrn Gnade mit solchen weber essen noch trinken wie mich die Schrift lehret; es fen benn, baß fie ihren Grauel von Herzen bekennen, rechtschaffene und wahre Früchte der Buße thun, die Wahrheit und das Evangelium in wahrer Erkenntniß an= nehmen.

Siehe mein Leser, also ist meine Mei= nung und Bekenntniß von den Munfter= schen, wie es benn auch die Meinung aller derjenigen ist, die als Brüder und Schwe= stern unter uns erkennet und gehalten wer= den, und eben biejenigen sind, welche um etlicher Leute falscher Lehre willen mit so vielem über bie Magen großem Elend, Angst und Drangsale versucht werden; hin= gegen ihren Grund, als die Taufe, Abend=

einem ir lü= b un= ib un= b ber mein Mün= n bis enbar, hr als

Wort

n ge= estrit=

oeibe=

f Er=

ühri=

, und

ringen n Ires getreu= wollte, odurch mahl und reine Lehre, mit aller Sanft= muth und Demuth, mit einem frommen und unsträsslichen Leben beweisen und bis

in den Tod bezeugen.

Alle diejenigen aber, die das Kreuz Christi, wie die Münsterschen gethan, von sich stoßen, des Herrn Wort verachten, hin= gegen die weltlichen Lüste unter dem Schein eines guten Wesens ergreisen, dem falschen Gottesdienst anhangen, mit selbigem Ge= meinschaft haben, in Pracht und Hoffart wandeln, auf dem breiten Wege einher ge= hen, ob sie zwar alle getauft wären, aber in des Herrn Wort nicht geblieben, solche erkennen wir nicht für Unsere, und heißen sie auch nicht unsere Brüder und Mitgenossen.

je

ei

E C

he

ba

B

ist

rä

de

Dieses ist also, mein Leser, die in alle Ewigkeit bestehende Wahrheit, die Gelehrsten welche gegen uns geschrieben, mögen auch schelten und schreiben was ihnen geslüstet und beliebet; dieselben mögen hiermit wissen, daß ob sie wohl allhier in hohen Ehren sind, und ihr Wort auf Erden viel geltet, wir dennoch endlich vor einen solchen

anft= nmen d bi8

Rreux nou, , hin= Schein lschen n Ge= offart. er ge= , aber foldhe Ben sie rossen. in alle elehr= mögen n ge= hier= hohen

n viel

olchen

Richter kommen und erscheinen werden, welcher keine falsche Anklage und Verleums dung anhöret, keine Gunst, Parthei noch Ansehen der Person, annimmt, sondern ein rechtes Gericht nach der Wahrheit halten wird.

Wollen sie aber behaupten und fagen, daß wir gleich ben Münsterschen mit einer= len Taufe auswendig getauft sind, und da= her auch für einerlen Leib und Gemeine gehalten werden müßten; so antworten wir: Wenn die außerliche Taufe so viel vermag; so machtig und kräftig ist, daß sie die= jenigen Alle welche allein auswendig mit einerlen Taufe getauft find, zu einem Leib und zu einer Gemeine machen, wie auch ben Einen an des Andern Ungerechtigkeit, Bos= heit und Berberbniß, einschließen kann; dann mögen unsere Widerfacher sich felbst wohl betrachten, mas sie für einen Leib und Gemeine haben, weil es klar und offenbar ist, daß Chebrecher, Todtschläger, Straßen= räuber, Mörber, Diebe, Zauberer ic. gleis che Taufe, wie sie, empfangen haben,

Wenn wir also keiner andern Ursach als der Taufe wegen, Münstersche sind, so müssen sie stets Chebrecher, Todtschläger, Straßen-rauber, Mörder, Diebe zc. senn, weil sie mit denselben eine Taufe empfangen haben; zumal wenn sie das Erste fest setzen wollen, das Letzte nicht läugnen können. Die heislige Schrift spricht nicht daß wir durch irsgend ein auswendiges Zeichen, wohl aber durch Einen Geist, in Einen Leib, getauft werden. 1 Cor. 12, 13.

Wenn sie noch ferner einwenden wollten, daß die Missethäter unter ihnen den Rechten gemäß durch die Obrigkeit mit dem Schwert gestrafet würden: darauf antworten wir, daß wir mit dem Schwert des Geisstes, welches ist das Wort Gottes, nach Gottes welches ist das Wort Gottes, nach Gottes Werordnung und Einsetzung auch richten, das heißt, wir scheiden und sondern uns ab von denjenigen welche von der Wahrheit durch eigene unreine und falsche Lehre, wie auch durch ein muthwilliges gottloses sleische liches Leben abweichen.

Schließlich bekennen und bezeugen wir

h te fe

đe

als der nüssen raßen= eil sie haben; mollen, de hei= ard ire hl aber getauft vollten, n Rech it dem antwor-8 Geis d Got: richten, uns ab Bahrheit hre, wie

gen wir

s fleisch=

hiermit vor Gott, vor Euch und ber ganzen Welt, daß wir die Münstersche Irrthumer und falsche Meinungen, als aller Welt Grauel und bofe Secten, die gegen bes herrn Geift, Wort, Berordnung und Befehl ftreiten, von Grund unferer Geelen haffen, und daß wir von Gott in Christo Zesu in dieser Welt nichts anders suchen noch begehren, als daß wir die ganze Welt, die so tief im Argen lieget, auf ben rechten Weg weisen und bringen möchten, und viele Seelen mit bem Bort bes Herrn burch fei= ne Hülfe und Kraft aus des Teufels Reich erlosen, und also zu Christo Jesu bringen, ferner ein frommes stilles gottfeliges Leben in Christo Jesu führen und seinen großen hochheiligen Namen ewig loben und dan= ten mögen; benn wir glauben fest und wahrhaftig, daß alle falsche Lehre, Abgot= teren, Gunde und Bosheit, aus bem Teufel, berselben Lohn aber der ewige Tod senn wird. Darum arbeiten wir auch mit gan= zem Ernft und Fleiß, nach unferem Bermogen, wie Gott ber Allmächtige weiß, um

Ihn in aller Frömmigkeit zu fürchten und zu ehren; wiewohl wir arme unterdrückte Menschen deswegen so jämmerlich gequälet, so kläglich mißhandelt, belogen und gescholzten, auch an mauchem Orte so erbärmlich gepeiniget und getöbtet werden."

\*\*\* Dbiges beweiset, daß Menno an der Münsterschen Schwärmeren keinen Theil oder Gemeinschaft mit derselben hatte, sons dern bloß aus Mißgunst hamit beschuldiget wurde.

Es wird auch dem unpartheilichen Leser angenehm senn, wenn ihm noch etwas von Menno Simons Lebensumständen mitgetheilt werden, welche nun hier folgen. eten und erdrückte equalet, geschol= barmlich

en Theil atte, sons schuldiget

chen Leser twas von en mitge= lgen.

## Lebensbeschreibung von

## Menno Simon.

Busammengezogen aus seinen eigenen Schriften, und auch von Gerhard Rose, einem Mennos niten Prediger zu Hamburg, in seinem Buch, genannt: "Unschuld der Evangelisch= Taufges sunten Christen, welche Mennoniten genannt werden." Gedruckt im Jahr 1702; so wie auch aus mehreren andern Schreibern.

Derselbe wurde im Jahr 1495 zu Witsmarsen, in der Niederländischen Provinz Friesland geboren, und im Jahr 1524, in seinem 28sten Jahre, Mönch.

Wie er aber durch Gottes Gnade erleuchstet wurde, beschreibet er selbst, in seinem Ausgang aus der Römischen Kirche. Auch daß er sich in der Stille mit Lesen und Schreiben in des Herrn Wort übete, daß 6, 7 oder 8 Personen zu ihm gekommen

und mit vielem Bitten ihn zum Predigen ersuchten, (wahrscheinlich waren es Taufge= finnte Waldenser gewesen, die durch die Verfolgungen als zerstreuete Schafe in die

Rieberlande gekommen find.)

Es gehet deutlich hervor, daß Menno, nachdem er burch Gottes Gnade das Werk ber Reformation hatte angefangen, ge= braucht wurde, eines Theils, um die zer= Areueten Kinder Gottes zusammen zu ver= fammlen; und andern Theils, weil die Zeit der allgemeinen Reformation gekommen war, um bazu auch ein Werkzeug in der Hand des Herrn zu senn; wie er auch da= rin, besonders in ben Riederlandischen Pro= vinzen, während allen Verfolgungen und Gefahren, mit allem Eifer gearbeitet hat. Er ift einer der vornehmsten Lehrer und Meltesten in jener blutigen und gefährlichen Beit gewesen, und war in seiner herrlichen Ermahnung und Schriften aus Gotted Wort also überfließend, daß keiner von sei= nen Widersachern sich hat durfen unterste= ben, in öffentlichen Schriften ihm fren unter

m

Of

du

all

ibr

bal

La

den

md

gent ge= die bie no. Bert ge= zet= per= Beit nmen n der h ba= Pro= und hat. und lichen lichen Botte 5 n sei= erfte= unter bie Augen zu treten, ob er schon um solches zu unterschiedlichen Malen mit großem Ernst Ansuchung gethan hat; burch welche heilsame Lehre, driftliche Ermahnung, und wirkende Kraft des Allerhöchsten er eine fehr große Menge Menschen aus ber Fin= sterniß zu dem lebendigen Gott hat gezogen, bekehrt und Gott gewonnen. Um deswil= len find seine Widersacher um besto mehr über ihn erbittert worden, und haben, um solches zu bampfen und zu verhindern, im Jahr 1543, den blutigen und erschrecklichen Werhaftsbefehl gegen ihn herausgegeben, worinnen er Wogelfren erklart murde. Sie ließen seine Gestalt und Angesicht abmalen, und fein Bildniß an die Pforten und öffentlichen Plätze anschlagen, und auch burch gang Westfriesland ausrufen : baß allen Uebelthatern und Mordern bie Strafe ihrer begangenen Bobbeit follte erlaffen, baben bes Kaifers Gnade, Frenheit bes Landes, und über das hundert Carls-Gulben zugefagt fenn, wenn fie De enno Sie mon ben Scharfricktern und Peinigern

könnten in die Hände liefern. Auch sehr unbarmherzig wurde verfahren gegen solche, welche dem Menno einiges Mitleiden erzeigten. Ein Mann, Namens Tiärt Reyenerts, wurde gefänglich nach Leuwarden gebracht; die Ursache seiner Gefangenschaft ist gewesen, weil er Menno Simon, aus Mitleiden und Liebe in seinem großen Elend heimlich in seinem Haus beherberget hatte: Als dieses die Feinde ausgekundschaftet, ist er darüber ergrissen und grausam verurtheilt worden; auf ein Rad gelegt und zu Tode gerädert, ob er schon ein Zeugeniß auch von seinen größten Feinden hatte, daß er ein recht frommer Mann gewesen.

Ob aber schon diese Feinde gegen Men= no über die Maßen tyrannisch und mit großer Bitterkeit nach seinem Blut gedürs stet, und ihn zu tödten gesucht und verfolgt haben, so hat gleichwohl der Almächtige Gott über ihn gewacht und bewahret, ja ges gen die Hoffnung aller seiner Feinde wunders bar beschützet, also daß sie nicht konnten an ihm ihren blutdürstigen Muthwillen aus is

w

ni

er

D

eir

nie

V

red

ha

ben.—Ein Berrather ber sich seiner Sache glaubte gewiß zu senn, verkaufte Menno, um eine gewisse Summe Geldes, um ihn éntweder den Tyrannen in die Hände zu liefern, oder selbst seinen eigenen Kopf da= für zu laffen. Er hatte ben Ort genau ausgekundschaftet, und bennoch ist Menno seinen Händen auf eine wunderbare Wei=

se entgangen.

()E

je,

: 3

1)=

en

aft

n,

Ben

get

af=

am

legt

ug=

tte.

n.

en=

mit

our=

olgt

tige

ges

der=

an

1811=

Es ist geschehen, baß ber Berrather, sammt dem Officier, die ausgezogen waren den Menno zu suchen und zu fangen, un= versehens in einem Kahn demselben auf dem Canal begegneten.—Der Verräther aber schwieg still, bis Menno vorben war, welcher auf das Land sprang, um mit we= niger Gefahr zu entgehen; hernach sprach er: sehet da, der Wogel ist uns entwischet. Der Officier strafte ihn darum, schalt ihn einen Schelmen, und fagte warum er es nicht ben Zeiten gesagt hätte? Aber der Verräther antwortete: ich konnte nicht reden, denn meine Zunge wurde mir ge= halten. Solches haben die Herren so übel

aufgenommen, daß sie den Verräther hart gestraft haben, allen blutdürstigen Verrä=

thern zur Warnung und Lehre.

Und wiewohl Menno hierunter nicht muthlos wurde, sondern noch eine gezraume Zeit, unter beständigen Todesgezfahren in seiner Arbeit aushielte, so wurde er dennoch endlich unter solchen ungünstizzen Umständen genöthiget, sein Vaterland, die Niederlande, zu verlassen, und nach Wiesmar, im jezigen Großherzogthum Mecklenburg zu flüchten. Aber auch diezser Aufenthalt war von keiner langen Dauzer; denn er war durch häusige Verfolgungen gezwungen, sich von dort wieder zu entfernen.

Menno, durch die Verfolgungen noch nicht abgeschreckt, sondern in seinem Ent= schlusse desto mehr gestärkt, aber jest, we= gen der weiteren Flucht, doch in Verlegen= heit—wanderte dann nach Dänemark, in das Herzogthum Polstein, weil er erfah= ren hatte, daß etliche seiner Glaubensge= nossen zu Fresendurg ben Oldeslo geduldet tl

di

BE

bo

vi

R

an

er

be

art

rä=

icht

ge=

ge=

irde

fti=

ind,

rad)

jum

die=

au=

ola=

c zu

noch

ent=

me=

en=

in

ah=

ge=

det

senen. Zu Fresenburg ist Menno mit den Seinigen aufgenommen worden; dort fand er Schutz und Schirm und den Ort sciner Ruhe. Der adelige Gutsherr von Fresenburg, welcher zur Zeit der heftigen Verfolgungen der Taufgesinnten, in den Niederlanden in Kriegsdiensten gestanden, und Menno's Grundsäße näher hatte kennen lernen, gestattete dem gottesfürchstigen und vor Sott eisernden Menno Simon zu Fresenburg stäten Aufenthalt, ungestörten Sottesdienst, und die Errichtsung einer Buchdruckeren.

Von da aus verbreitete Menno seine Lehre allgemein, wodurch auch die unparz thenische Obrigkeiten die falsche Beschulz digungen gegen ihn gesehen; und die gros sen Versolgungen mit der Zeit aufgehöret haben. Die Kraft der Wahrheit hat auch vielen die Augen geöffnet, und eine große Resormation durch die Gnade des Herrn an vielen Orten zuwege gebracht; wiewohl er nicht mit Gewehr und Wassen, noch mit dem Arm der Könige und Kürsten, sondern bloß und allein mit dem Schwert des Geisstes, welches ist das Wort Gottes. Eph. 6, 17. gewehret und durchgebrochen; dis er endlich nach erlangter Ueberwindung, in dem Dorf Wüstenfeld, unweit Lübeck, in der Stille gelebet dis an sein Ende, welches gewesen ist den 31sten. Januar 1561 im 66sten Jahre seines Lebens da es dem Alslerhöchsten beliebte diesen Kreuzträger von dieser mühevollen Welt in die ewige Ruhe aufzunehmen.

Die richtig vor sich gewandelt haben kommen zum Frieden und ruhen in ihren

Rammern. Jefaia 57, 2.

Lieber Leser, betrachte einmal, ob dieser treue Zeuge der Wahrheit, am Ende seines Lebens nicht auch zu seinen Freunden, wie der Apostel Paulus, sagen konnte: Ich habe einen guten Kampf gekämpfet, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir bengeleget die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Kichter, geben wird; nicht mir aber allein, sondern

aud ben

ist in unte Di Zah geste mit den

Hond Prte

ning

Würter. n finnt vor verm on, b

Micher,

auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. 2 Dim. 4, 7. 8.

6,

er

in.

in

es:

im

Il=

on

the

en

ren

fer

res vie

ia)

ich

en

Die

et:

er,

rn

Nach dem Absterben des sel. Menno
ist das Werk der Reformation, welches er
in den Niederlanden angefangen hatte,
unter der Arbeit und dem Dienst von
Dietrich Philipp, (welcher aber 6
Ichre nach Menno, nämlich 1567, auch
gestorben ist) und andern seiner Mithelser,
mit Kraft fortgesetzt worden; und wurz
den Gemeinen gestiftet nicht allein in Gröz
ningerland, Ost= und West= Friesland,
Holland, Braband, und an der Ost=See,
sondern auch in Deutschland an vielen
Orten.

In der Schweiz, in Elsaß, in der Pfalz, Würtemberg, Destreich, Bayern, Mähren, 2c. waren von Alters her viele Taufgessinnte Gemeinen gewesen, abstammende vor den alten Waldensern; und kräftig vermehrt mit dem Anfang der Reformatison, durch den Dienst von Felix Manz, Michael Sattler, Leonhard Kaisser, Georg Blaurock und andere.—

Welche Gemeinen, durch g. eldete Reforsmation von Menno, statt ihren unrichstigen und gehässigen Namen von Wiederstäufer, den Namen Mennoniten von Zeit zu Zeit an ihren Orten von ihrer hos

hen Obrigfeit empfangen haben.

Aus biesem allen sehen wir, baß Men= no ein theures Werkzeug der Reformati= on, und ber vornehmste Grundleger unfe= rer Mennonitischen Religion gewesen ist. Er war auch von Gott besonders dazu auß= gerüstet; von sanfter, liebreicher, sehr scharfsinniger und ernsthafter Gemütheart, der nebst den dortigen Landes Sprachen auch die lateinische und griechische Sprache perstund; zu ihm hatte das Wolk schon vor seiner Reformation, da er noch katho= lischer Priester war eine besondere Zunei= gung, und er felbst fagt in feiner "Medi= tation": "Ein Jeder suchte und begehrte "mich, die Welt liebte mich, und ich die "Welt, der erste Plat war mein in den "Gasterenen und Synagogen; den Vor= "gang hatte ich vor allen Menschen, auch

"boo

"id

"te,

"all

das sein das

tin S dürft feine scheh Man nen b

mich, ten; Geda strafe

lich a nieder id)=

er:

noa

ho=

en=

ati=

nse=

ist.

auß=

sehr

Bart.

chen

ache

chon

thos.

nei=

tedi=

hrte

die

ben

Bor=

auch

"vor den alten Grauen von viel Jahren; "ehrerdietig war mir Jedermann, wenn "ich redete, schwiegen sie; wenn ich wink= "te, kamen sie; wenn ich sie hinweg sand= "te, liefen sie; was mir beliebte, das tha= "ten sie; meine Worte triumphirten in "allen Sachen; der Wunsch meines Her= "zens war mir gegeben, 2c." Als er aber das Wesen der Welt perließ, Christus und seich suchte, so hat er allenthalben das Gegentheil befunden.

Er meldet in einem Sendbrief an ! Aarstin Mikron, wie sehr nach seinem Blut gesdürstet wurde; wie Gott aber den Rath seiner Feinde vernichtet habe; es ist gesschehen, sagt er: daß ein hochgeachteter Mann, den der Welt hoch angesehen, eisnen bösen und giftigen Rath gab, daß man mich, sammt den Frommen, sollte außrotsten; er hatte aber sein Wort und gottlose Gedanken kaum geendiget, so hat ihn die strafende Hand des Allerhöchsten erschreckslich angetastet, denn er ist ben der Tafel niedergestürzet, und hat also sein unduß-

fertiges und blutdürstiges Leben in einen Augenblick geendiget. Derschreckliches Urtheil! Geschehen im Jahr 1539.

Solches ist auch um dieselbe Zeit einem Undern begegnet, der sich dünken ließ, er wollte mir das Net auf einmal also span= nen, daß ich ihm nicht leicht würde entge= ben können. Derselbe ist auch gleichfalls unter berfelben Mahlzeit, als er diese Worte redete, mit einer schweren Krankheit ge= schlagen, und also von dem allmächtigen strafenden Gott zur Rechenschaft gefordert und innerhalb acht Tagen begraben wor= Dergleichen Strafgerichte werden noch viele von Menno angeführt. Er schließet endlich aber seine Tyrannenliste mit folgenden Worten : "Wenn ich sollte "alle Geschichten erzählen, die sich zu mei= "ner Zeit an den Feinden ber Beiligen ha= "ben zugetragen, sie würden eine besondere "Chronik und Buch ausmachen."

Das Folgende giebt nun eine nähere Beschreibung der Fresenburger Gemeine.

Hi

nich schli Schre liebe dort ist n Tob er ho Frese gewo selbst Sahr Ham che ü Beit audy und mehr, wesen

glaub

mäß

Auszug aus Gerhard Rose seiner Beschreibung über Fresenburg.

Er fängt also an: Ich bitte es mir nicht für Uebel zu nehmen, daß, ehe ich schließe noch etwas von Fresenburg beschreibe, durch welche Gelegenheit unsere lieben Vorfahren dahin, auch wieder von dort hinweg gezogen. Mein sel. Vater ist nur 20 Jahre nach Meno Simons Tod in der Rahe von Fresenburg geboren, er hat nicht allein ben ber Gemeine zu Fresenburg dem Gottesbienst fleißig ben= gewohnt, sondern auch sein Handwerk dafelbst gelernet und betrieben, bis er im Sahr 1611 von bort nach Altona ben Hamburg gezogen ift; seine Mutter, wel= che über 90 Jahre alt geworden, und zur Beit Menno Simons bort gelebet, auch einer der altesten Prediger daselbst und andere liebe alte Glaubensgenossen mehr, sind mir auch gar wohl bekannt ge= mefen; aus beren und anderer gewiffen glaubwürdigen Berichte kann ich bem ge= maß mit gutem Grunde schreiben, wie es

není iches

nem
ß, er
pan=
ntge=
falls
Wor=
it ge=
tigen
ordert
wor=

erden Er nliste sollte mei= n ha= ndere

> ähere ine.

sich zu der Zeit daselbst ben der Auf= und Abnahme hat zugetragen.

Wie Menno sichern Schutz unter der Herrschaft von Fresenburg erlangt hat, ist

a

te

dy

er

G

gő

der

sen

Ze

DI

bar

bes

schon auf Seite 111 angemerkt.

Sobald als die Gewissensfrenheit zu Fresenburg, in den Niederlanden bekannt wurde, so zogen von dort und andern Dr= ten viele Taufgesinnte bahin, (ba zuvor keine andere als leibeigene Bauersleute wohneten) und bilbeten, sämmelich unter Menno, viele Sahre lang eine große Ge= meine, worunter sich viele Kunstfähige und Handwerker befanden, davon zuvor keine in Holstein gewesen sind; wodurch nicht allein das Dorf Büstenfeld, allwo Mens no Simon später gewohnet, auch geftor= ben und begraben wurde, sondern auch an= bere Dörfer und Ortschaften, dieser Herr= schaft zugehörig, so beliebt wurden daß sich in kurzer Zeit eine ansehnliche Gemeine mit unterschiedlichen Predigern, da sehen ließ.

Als aber dieses adelige Gut den benach= barten Ortschaften weit vorgieng und sehr ter der pat, ist

= und

eit zu
ekannt
en Dr=
zuvor
ersleute
unter
pe Ge=
ige und
er keine
ch nicht
Me n=
gestor=
uch an=
r Herr=

daß sich

eine mit

en ließ.

benach=

and sehr

blühend wurde, so haben die Besehlshaber von Holstein (vermuthlich auf Anhalten der benachbarten Adeligen und Geistlichen) einen Besehl herauß gegeben, daß der Herr von Fresenburg diese Leute keines Weges länger dulden sollte. Dem ungeachtet aber wußte er die Sache so zu verwalten, auch die verheißene Beschützung zu erhalsten, daß diese Leute, um dem Heilande Christo Iesu in ihrem Glauben gehorsam zu dienen, und als in der Welt sliehende Schafe unter ihm, als unter einem weltlischen Hirten, konnten vor aller Gewalt sichser und ruhig wohnen.

Es scheint auch nicht als ob diese Besschützung von dem Edelmann um großen Gewinnst willen, sondern vielmehr durch göttliche Leitung geschehen; Denn ein Iesder zahlte für sein Haus und Hausgenossen jahrlich nur einen Reichsthaler zum Zeichen schuldigen Gehorsams an ihre Obrigkeit, ohne einige weitere Abgaben; dafür wurden sie beschützet und das mit besonderem obrigkeitlichen Eifer. Denn

als einmal Menno's Buchbrucker we=. gen dem Drucken seiner Bücher von einem benachbarten Edelmann gefangen und ein= gekerkert wurde, da hat dieser Beschützer die Zeit und Wege genau beobachtet, da derfelbe Ebelmann ben Gelegenheit im Reisen hindurch ziehen mußte; da machte sich der Herr von Fresenburg mit seinen Dienern an einen gewiffen Ort, um feinem Nachbar aufzupassen, und zwang ihn, daß er den Buchdrucker wieder mußte fren laf= Nach dem Absterben dieses gnädigen Edelmannes, da unsere Glaubensgründe durch des Menno ausgegebene Bücher ben der hohen Obrigkeit allgemein bekannt wurden und die harte Verfolgung auch noch an andern Orten aufhörte, hat die Gemeine allmählich bort wieder abgenom= men, vielleicht weil ein Jeder fein Gewerb anderswo in und ben großen Städten bef= ser konnte fortsetzen; wurden auch dazu veranlaßt durch Herzog Ernst von Hol= stein, welcher um bas Jahr 1600 an einen unferer Glaubens = Bermandten, Namens

in

m

be

ni

au

no

all

der

gű

lid

r wes.

einem

dein=

chüger

tet, da

it im

machte

seinen

seinem

n, daß

en las=

ädigen gründe

Bücher

pekannt

a auch

hat die

genom=

Bewerb.

en bes=

h dazu

n Hol=

r einen

tamens

Fransois Noe, welcher zu ber Zeit schon nebst andern unferer Glaubensgenoffen in Hamburg wohnte, und viele Geschäfte für gemelbete Herrschaft verrichtete und baburch besondere Gnade ben dem Hofe hatte, in Altona einen Strich Landes verehrete; mit der besondern Frenheit, daß, wer von un= fern Glaubensgenoffen Häuser bafelbst bauen und sich niederlassen wollte, dieselben ebenfalls wie zu Fresenburg fur einen Reichsthaler Schutgeld jährlich, sollten be= schüßet werden, und auch fren senn in ihrer Handlung, Nahrung und Gewerbe, ohne in einige weitere Befchwerden gefest gu werden, auch ihre Tobten ba fren möchten begraben.

Bald nachdem sich einige Familien bort niedergelassen hatten, wurde Herzog Ernst aus diesem Leben durch den Tod hinweg ge= nommen. Sein Nachfolger aber hat nicht allein die vorige Frenheit bestätiget, son= dern auch mit frener Religionsübung be= günstiget; daher dieser Ort, so unterschied= liche Straßen enthält, noch bis auf diese

8

Beit den Namen Freyheit hat, allwo man auch eine öffentliche Rirche gum Got= tesbienfte gebaut, und einen Begräbnifplat zur Beerdigung der Todten eingerichtet hat. Als aber endlich ber Stamm von den Gra= fen von Schauenburg ausgestorben war, und ihre Erafschaft an die Könige von Danemark gefallen, haben Ihr. Königl. Majestät Chriftian der Bierte, voriges alles allergnädigst bestätiget. Durch sol= che Bunft ber Dbrigkeit murden viele unferer Glaubensgenossen bewogen, von Frefenburg nach Altona zu ziehen. Und als der Krieg im Jahr 1627 in Holstein sich auch regete, sind die Meisten welche noch dort wohneten, nach Hamburg und Lübeck geflüchtet, und sich, als die Rriegsunruhen sich legten, nach Altona begeben; einige aber sind wieder nach Fresenburg zu ihrer Wohnung gegangen.

fe

m

00

200

fer

Fr

901

ter

fter

mei

M

ur

Von der Taufgesinnten Gemeine zu Fressendurg hätte ich gerne aus der alten Urschiv dafelbst einen Beweis bengelegt; weil aber das hochadelige Haus Fresenburg zwey

mal abgebrannt ist, und alle Papiere mit aufgegangen sind, so daß keine ältere Schrifzten als von 30 Jahren her dort vorhanden sind, so mußte ich solches unterlassen. Da ich aber mit der Geschichte genau bekannt, indem ich über 90 Jahre alt bin, und viele gekennet welche zu Menno's Zeit gelebet haben, so kann ich meine Beschreibung aus ihren Erzählungen richtig beweisen.

Dbiges beweiset deutlich, daß Menno Simon und seine Nachfolger nicht von der Münsterschen Rotte konnten entsprossen sein sehn und deren Lehre geführet haben, wie einige unwissende Leute irriger Weise vorgeben, sonst müßten sie ja ein Abscheu vor Gott und der ehrbaren Welt gewesen seyn, und hätten daher von dem Herrn von Fresendurg als dem Ersten, und hernach von den Grafen von Schauendurg und weister den Königen von Dänemark, als Fürssten des Römischen Reichs, nicht geduldet werden können; indem gegen die böse Münstersche Rotte viele Kaiserliche Placate dur Vertilgung derselben ausgegeben wurs

plat plat hat. Bra= war, von nigl. riges ) fol= unfe=

Two

n fich noch Lübeck

Fre=

nd als

ruhen einige ihrer

> u Fres n Urs ; weil g zwep

ben. Da wir hingegen von Königen, Fürssten, auch Grafen, Städten und Ständen des Kömischen Reichs, so öffentlich beschützet und mit freyen Religions-Uebungen bes

for (S

Ŋ

fd

me

fid

Le:

S

ter

fche

des

aus

und

ben

311

gunstiget werben!

Und so wie Menno's Schriften und seine Lehre allgemeiner bekannt wurden, und bie Obrigkeit auch anderwärts gesehen, daß bie Beschuldigungen gegen Ihn, als ob er aus der Münsterschen Rotte entsprossen und ihre gottlose Lehre angenommen und weiter follte ausgebreitet haben, falsch und ungegründet find, und daß die fogenannten Geistlichen bloß aus Partheigeist und Religionshaß von ben Kanzeln und burch Schriften das Wolf suchten gegen Menno aufzureizen; besgleichen auch die Professo= ren auf den Hohen Schulen; und die Schullehrer in Gemeinen Schulen die Jugend in Haß gegen Menno und seine Nachfolger zu setzen suchten; so wollte sie, die christ= lichgesinnte Obrigkeit sich nun nicht mehr länger an folche Verleumdungen kehren, fondern erlaubete im Gegentheil den wehr=

losen Christen ihre Glaubensbekenntniß öffentlich zu predigen und zu beleben.— Dieses mit vielen Geschichtschreibern zu be= weisen würde zu weitläufig senn, deswegen follen nur einige glaubwürdige Schreiber angeführt werden, welche ausführlich ge= schrieben haben: daß die Taufgesinnten Christen oder Mennoniten nicht aus der Münsterschen Rotte entsprossen, sondern schon lang und von der Apostolischen Ge= meine an, durch alle Sahrhunderte hindurch sich haben sehen lassen; und daß unsere Lehre und Leben weit von der Münsterschen Schwärmeren entfernt ist; wie uns wei= ter davon berichtet:

Heinrich Ludolph Benthems, Hollandi= scher Kirchen= und Schulen = Staat, 1. Th.

Philipp von Zesen, des weltlichen Stan= des Handlung gegen den Gewiffens-3mang, aus den Geschichten der Kaifer, Könige und Fürsten, 2c.

Engel Arenz von Doorgeest Sendschrei= ben an Fridericus Spanhemius, Professor

zu Lenden, 2c.

irs

en

ig=

be=

und

en.

jen,

3 06

(Ten

und

und

nten

Re=

ourd

nno

esso=

chul=

nd in

olger

hrist=

mehr

bren,

wehr=

Tielman Jan von Bracht, in seinem Martyrer Spiegel der Taufgesinten Christen.

Peter Valkenier, Advocatus, in seinem verwirrten Europa, aus welchem hier ein

Auszug folget:

"Die Franzosen schienen gesinnet zu senn, die Protestanten (nämlich Refor=) mirte, Lutheraner und Mennoniten) zur Unnehmung der Römischen Religion zu zwingen, ben Strafe bas Reich fammt ih= ren Gütern zu verlassen; desgleichen woll= ten sie auch, als sie im Sahr 1672 in ben Bereinigten Niederlanden mit ihrer Macht eingedrungen und schon 3 Provinzen in Besit hatten, auch an Eroberung der 4 Uebrigen nicht zweifelten, ben den Men= noniten ober Taufgesinnten, welche in kei= ner Provinz der ganzen Welt so zahlreich und durchgehends so reich von Gütern sind als in diesen Niederlanden, einen Unfang machen; benn sie, die Franzosen, waren mit Vorurtheil gegen die Mennoniten angefüllt, und mit ihrer Lehre und Leben

ur lä de R

log

der erk Be

feir vin ly nad Bu frag Lehi Buc einei meld

mit

unbekannt; sie glaubten daß sie den Nacht= läufern oder Münsterschen gleich wären, deswegen hatte der König an den Herrn Remundus Formantin, Doctor der Theo= logie zu Paris und Erzdigcon von Orleans, besondern Besehl gegeben, sich genau nach der Lehre und Leben der Mennoniten zu erkundigen und ihm von allem schriftlichen Bericht zu geben.

m

in

u

rs

ur

zu

1)=

M=

den

dit

in

4

en=

ei=

ich

ind

ng

cen

m=

pen

Darauf ist der Herr Formantin, um seinen Besehl auszurichten, nach der Propinz Utrecht abgereiset und den 16ten July u Emmerick angekommen, allwo er sich nach einem Buchladen begab, und den Buchhändler Cornelius von Beughem fragte: ob in der Stadt Emmerick auch Mennoniten wohneten? Welches ihm der Buchhändler mit ja beantwortete. Dann fragte er, ob wohl jemand wegen ihrer Lehre mit ihm reden könnte? Da hat der Buchhändler solches Heinrich von Voorst, einem Mennoniten Prediger daselbst, gesmeldet, welcher sich dazu willig erzeigte, mit Erklärung daß man ihn in seiner Sins

falt nicht hintergehen sollte, dann wäre er willig und völlig geneigt von seiner Lehre und Gottesdienst jeder Zeit Rechenschaft

zu geben.

Um folgenden Tage den 17ten July 1672, kamen sie im Hause des Buchhand= lers zusammen, um eine Unterredung zu halten; worauf gleich Anfangs, nach ge= bührendem Gruß, der Herr Formantin von der einfältigen Kleidung dieses Predigers zu reden anfteng, und sagte, dieselbe ware nicht nach französischer Mode. Der Pre= diger, Heinrich von Voorst, hatte zwar nicht auf der Universität studirt, sondern nur seinen Kaufladen wahrgenommen; in feiner Lehre und Religion war er aber so gegründet daß er nicht allein dem Doctor der Theologie auf jede Frage antworten. konnte, sondern auch seine Meinung mit Capiteln und Versen der heiligen Schrift bewiesen; welches der Doctor in einer fran= zösischen Bibel alles nachsuchte und an= merkte. Ferner fragte er den Prediger wegen der Erbfunde, Taufe, Gnade, Dren=

ein lei RE tei: Eh un gle nen mu eine ein ner 3u e Hei fo g alle

Teritig l tig l zwen heit

dem den h

Beri

e er

hre

paft

fuln

ind=

324

ge=

von

gers

väre:

Dre=

mar

dern

; in

er so

octor

orten.

mit

hrift

ran=

an=

piger

ren=

einigkeit, Menschwerdung, Heiligen Geift, leibliche Gegenwart Christi in bem beiligen Abendmahl, Fegefeuer, Macht der Obrig= keit, Gemeinschaft ber Frauen, Chestand, Chescheidung, Strafe der Reger, Unruf= ung der Heiligen, Eidschwören und der= gleichen Punkten mehr, worouf ihm zu sei= nem völligen Vergnügen Untwort gegeben wurde; worüber sich der Doctor als über eine unerhörte Sache sehr verwunderte, daß ein Bürgersmann, welcher täglich mit feiner Nahrung und Handlung beschäftiget, zu einer solchen genauen Erkenntniß der Beiligen Schrift gekommen ist, daß er auch so gut als der beste Doctor der Theologie alle Religions=Punkte mit Schriftmäßigen Terten und Versen, stehenden Fußes, rich= tig beweisen konnte.

Nach Beendigung ihrer Rede, welche zwen Tage dauerte, in guter Bescheidenscheit und Hösslichkeit, nahm der Doctor von dem Prediger Abschied mit großer Zufriesdenheit und Dank für allen empfangenen Bericht, und versicherte ihn, seinem König-

den

Fre

unf

end

Rö

und

ben

Der

M e

zu E

wiff

I.

569

der 9

hoch

Chri

te, 3:

schen

Regi

Seel

telbu

Etill

einen aufrichtigen günstigen Bericht zu gesben, daß die Taufgesinnten an allen Orten beschützt und völlige Frenheit haben sollsten; nebst dem wollte er ihre Unterredung öffentlich im Oruck der Welt mittheilen, und noch hinzufügen, daß er in ihrer Lehre und Leben solche Sachen gefunden welche auch in der Römischen Religion wohl zu wünschen wären, gefunden zu werden. Er beschuldigte auch die Verleumder scharf, welche die Mennoniten vor dem König so übel und boshaft anklagten, als ob sie den Nachtläufern oder Münsterschen gleich, und daher keines Wegs zu dulden wären.

Schließlich danken wir Gott, daß er sei= nen Dienern, der Obrigkeit, die Augen des Verstandes geöffnet hat, um unsere Un= schuld zu erkennen, und uns vergönnen unter ihrem Schutz das Heilige Evangeli= um nach unserem Glauben und Erkennt= niß an vielen Orten öffentlich zu lehren und zu beleben.

Hofe feine Beschreibung der Wehrlo-

30=

en

E II

ng

en.

hre

lche

zu Er

arf,

To.

ben

und

sei=

des

In=

nen eli=

nt=

ren

rb

02

fen Christen, welches ohne Zweifel jestem unpartheilichen Leser eine herzliche Freude senn wird zu erfahren, wie diese unschuldigen Christen, als fliehende Schafe, endlich unter der gnädigen Regierung des Königs von Dänemark Gewissensfrenheit und vollkommene Beschützung erlangt has ben; wie auch nachgehends in andern Deutschen Ländern und in Frankreich.

Ich wende mich jetzt wieder zu den Mennoniten it en in den Niederlanden, um zu berichten wie auch daselbst die edle Ge-wissensfrenheit erlangt wurde, wie und T. I. v. Bracht 2. Theil Seite 539. 541. 569. 582. davon berichtet, nämlich: Als der Prinz von Dranien, Wilhelm der Erste hochlöbl. Gedächtniß, den Taufgesinnten Christen Gewissensfrenheit vergönnet hatete, zu einer Zeit da viele aus den Römisschen Herrschaften unter eine Calvinische Regierung in einige Städte in Holland, Seeland, und besonders in die Stadt Mitztelburg gezogen sind, um daselbst in der Stille mit dankbarem Herzen Gott zu

dienen, so haben einige von den Einwoh=
nern der Stadt Mittelburg solches beneidet,
und ben der Obrigkeit daselbst so viel zu=
wege gebracht, daß den Taufgesinnten, die
sich daselbst aushielten, sämmtlich angesagt
wurde, daß sie in der Form eines Eides
derselben Stadt Treue schwören und über=
das mit äußerlichen Wassen sich, wie andere
Bürger, um dem Feind Widerstand zu
thun, rüsten müßten, und wenn sie das
nicht thun würden, sollten sie verbunden
senn, ihre Handwerker und Gewerbe, wel=
che zu des Leibes Unterhalt gehöret, auf=
zugeben, ihre Häuser zuzuschließen. 2c.

90

lic

ter

mi

(d)

Na

chei

wei

mal

hen

mol

dem

Pri

heit

dara

feit

hat,

Als solches den Taufgesinnten angeküns diget wurde, haben sie (weil sie sich weder zu einem Eidschwur konnten bequemen, noch mit äußerlichen Waffen sich rüsten,) ihre Zuslucht genommen zu dem vorgemeldeten Prinzen von Dranien, und ihn demüthig ersuchet, er wolle sie Gewissensfreiheit in der Belebung ihres Glaubens genießen lafs sen, unter dem Beding, daß sie alle bürgerstiche Lasten, Schahungen und dergleichen,

nebst Undern, treulich wollten aufbringen; daß man ihnen ben Ja und Nein, statt ei= nes Eides, follte glauben, und daß sie sol= ches aufrichtig ohne Ausflüchte ober Schalk-

heit unterhalten wollten, 2c.

Worauf der Prinz ihnen folches hat zu= gestanden, und der Obrigkeit daselbst ernst= lich befohlen, diese Leute mit vorgemelde= ten Beschwerben nicht zu verstricken, noch mit dergleichen Lasten die Gewissen zu be= schweren; welches bem fürstlichen Hause Nassau zu einem unvergeßlichen Lob gerei= chet. Geschehen ben 26sten Januar 1577.

Aber anstatt daß die Obrigkeit solches, weil es von hoher Hand herkam, hätte wahrgenommen, ist das Gegentheil gesche= hen; und die Taufgesinnten, die daselbst wohneten, wurden genöthiget sich mit einer demüthigen Bittschrift abermal zu dem Prinzen von Dranien zu wenden, um Frenheit ihrer Religion zu erlangen; Welcher darauf zum andernmal an dieselbe Dbrig= keit einen ausbrücklichen Befehl gefandt hat, um diese Leute nicht länger zu be=

moh= eidet, l zu= n, die gesagt Gides über= andere nd zu ie das bunden e, wel= et, auf= 1. 2C. ngekün= h weder en, noch i,) ihre neldeten emüthig iheit in eßen laf= bürger= gleichen, schweren. Geschehen den 15ten Novem-

Aber unangesehen der Prinz hochlöbl. Gedächt. diese Gewissensfrenheit in der Ausübung des Gottesdienstes nun zum zwentenmal so scharf befohlen hatte; so ist doch die wahre Frucht nicht darauf ersfolget, dis nach dem Absterben dieses guzten Fürsten, da Mauritius von Nassau, der älteste Sohn des vorgemeldeten Prinzen von Dranien, als der seines Vaters Fußstapfen nachfolgte, am 4ten März 15=93 zum drittenmal einen Befehl herausgezgeben, gegen die Unterdrückung der Taufzgesinnten, damit sie endlich einmal Gewissensfrenheit erlangen möchten.

m

re

bui

uni

her

gefo

mal

Dod

den,

und

dien

16te

erfol

und

dieser

und i

folger

ten i

Hierauf ist einige Ruhe erfolgt; also daß die Gemeine anfieng zuzunehmen und

in der Zahl sich auszubreiten.

Aber zu Aardenburg, in Flandern, wurs de wieder mit Unterdrückungen und Verfolgungen der Mennoniten angefangen, und würde auch mit ihnen einen betrübten Ausgang genommen haben, wenn nicht die Herren General=Staaten der Vereinigten Niederlanden, welche davon Nachricht ershielten, sich hätten dagegen gesetzt mit eisnem gewissen Befehl, wodurch die Urheber derselben Verfolgung verhindert wurden, mit Vollziehung ihrer Absicht fortzufaheren. Geschehen den Isten May 1615.

Man hatte Hoffnung daß die Aarden= burger sich würden zurecht weisen lassen und die gewünschte Ruhe dadurch wieder hergestellt werden; solches hatte aber fehl= geschlagen. Daher wendeten sie sich aber= mal mit demüthigen Bittschriften zu den Hochmögenden der Bereinigten Niederlan= den, daß sie möchten von Unruhen befrepet, und ihnen die frene Uebung ihres Gottes= dienstes zugestanden werden. Worauf am 16ten November 1619 ein anderer Befehl erfolgt ist an ben Gouverneur von Sluns, und die Obrigkeit zu Aardenburg. diesem zwenten Befehl ift in Aardenburg und in ihrem Gebiet die gehoffte Ruhe erfolget; und zum Lob der Herren Staaten ber Bereinigten Niederlanden, ben

em=

löbl.

zum

uf er=

dassau,

Prin= Vaters

ärz 15= rausge=

r Tauf= Gewis=

t; also men und

ern, wurs und Vers zefangen, betrübten n nicht die Mennoniten völlige Religionsfrenheit vers gönnet worden.

Nachricht der Mennoniten in Preußen und Rußland.

Als viele Mennoniten, um den Verfolsgungen in den pähstlichen Ländern auszusweichen, nach Preußen flüchteten, in der Hoffnung daselbst unverhindert nach ihrem Gewissen leben zu können; wurden sie aber

auch dort nicht geduldet.

Georg Friedrich, Markgraf zu Brandenburg, gebot in einem öffentlichen Befehl, den 12ten November 1586, daß die Mennoniten aus Preußen sollten wegziehen, 2c. Und gebot auch den Isten März 1587 den Mennoniten nicht allein die Herrschaft Königsberg sammt deren Städzte und Vorstädte zu räumen, sondern auch alle andere Länder und Herrschaften, die unter Georg Friederichs, Markgrafen von Brandenburg, Regierung gehörten, und das ben Leibesstrafe und Verlust der Güster, 2c. Auch im Jahr 1732 waren die

ne do

Leb Stan

Prei

phall dreiß den Cadel loffer Elbin cusho Grupp

König Ien von de

aus der

it vers

eußen

zerfol= auszus in ber ihrem sie aber

raf zu ntlichen 36, daß n weg= n März lein die n Städ= ern auch ten, die afen von en, und der Gu= aren die

Mennoniten in Preußen ber Gefahr ausgesetzt des Landes verwiesen zu werden; aber spätere Verordnungen gestatteten ih= nen daselbst verschiedene Frenheiten und das Bürgerrecht. Friedrich der Große bewilligte ihnen besondere Vorrechte an den Ufern der Weichsel, wo Gott ihren Fleiß segnete und sie, die einen einfachen Lebenswandel führten, zu Glück und Wohl= stand kommen ließ.

Es wohnen jest in Ost= und West= Preußen, Brandenburg, Schlesien, Westphalen, Rheinland und Lithauen gegen dreißig Tausend Mennoniten, nämlich: in ben Gemeinen zu Danzig, Fürstenwerder, Ladekopp und Portenau, Tiegenhagen, Or lofferfeld, Heubuden, Gerschow, Rosenort, Elbing und Ellerwalde, Thiensdorf, Marcushof, Traheimerweide, Montau und Grupp, Schönsee, Nieschewska ben Thorn, Königsberg, Lithauen ben Tilse zc.

Jene Mennoniten in Lithauen stammen von benjenigen ab, welche im Jahr 1711 aus der Schweiz geflüchtet sind.

Von Preußen sind in den Jahren 1780, 1803, 1804, 1818 und 1819, viele Men= noniten mit einem fehr bedeutenden Ber= mögen nach dem südlichen Rußland gezo=... gen, woselbst ihnen von der Regierung schöne Ländereyen und manche ansehnliche Vorrechte eingeräumt wurden, und auch auf ewige Zeiten Frenheit vom Militär= dienste zugesichert erhielten, und wo auch jett schon gegen drenßig Tausend wohnen : nämlich, in den Gemeinen zu Chortig, Kronsweide, Kronsgarten, Lichtenau, Pe= tershagen, Schönsee, Margenau, Porde= nau, Molotschna, Orloff, Rudnerweide, Alexanderwohl, Gnadenfeld, Karolswalde, Untonouka, Macknoffka, und andern mehr.

b

in P

(d)

M

lat

niso

die

rer

deut

die s

gestin

der I

met e

am H

ren be

Diese wie auch jene in Preußen, Lithau= en und Polen halten noch vest und ent= schlossen an der Lehre der Waffenlosigkeit, und zahlen deswegen jährlich eine gewisse Summe Schutzelb an die Regierung, und genießen dafür völlige Frenheit vom Mi=

litär=Dienste.

30,

en=

40= ..

ng

che:

uch

ir=

1ch

n:

ig,

Je=

de=

e,

De,

r.

11=

it=

it,

ffe

nd

di=

Polen.

Dieselben stammen von benjenigen ab welche vor alters von den Vereinigten Niesberlanden ausgewandert sind, und bildeten in Kasan ben Warschau, und zu Sada ben Plotsti, ansehnliche Gemeinen, welche noch vest an der Lehre ihrer Vorsahren halten.

In dem kürzlich geführten Krieg zwischen Polen und Rußland wurden die Mennoniten nicht, so wie viele andere Poslaken zerstreuet, ob sie wohl von den polsie Mennoniten in Preußen haben zaber die Mennoniten in Preußen haben sich ihster ser sehr thätig angenommen und ihnen besteutende Unterstüßungen geschenket; denn gesinnt und beweisen ihre Liebe gern mit der That.

Die Gemeine in Kaiserlich Polen stam= met ab von den Mennoniten in der Pfalz am Rhein, und sind in den 1780er Jah= ren dorthin gezogen Yeachricht von den Mennoniten in der Schweiz.

Als im Sahr 1614 die Verfolgungen nachließen und ziemlich gute Ruhe war, so ist im Sahr 1635 burch die Zwinglianer die Verfolgung aufs Neue in Gang gebracht worden, um die Mennoniten zu miß= handeln, sie zu berauben und zu töbten, und hielten damit an bis im Sahr 1671. Ungeachtet die löbliche Obrigkeit der Stadt Amsterdam, in Holland, schon im Jahr 1642 eine freundliche Bittschrift an die Obrigkeit der Stadt Zürich gesandt hat, und um Schonung der Mennoniten anhiel= ten, murbe boch berfelben fein Gehör gege= ben, sondern der guten Obrigkeit zu Um= sterdam eine unfreundliche tropige Antwort zurud gefandt; und die Berfolgung auf eine unbarmherzige Weise fortgesetzt, auch im Jahr 1659 wieder ein Unterdrückungs= befehl heraus gegeben.

Als aber die Mennoniten in Holland davon Nachricht erhielten, verursachte es ben ihnen eine innerliche Liebe und Mit= leiben gegen ihre nothleibenden Brüder in der Schweiz. Deswegen haben sie sich entschlossen aus den Städten in Holland gewisse Brüder an den Hos in Holland, da die Hochmögende Herren General=Staa=ten damals ihre besondere Zusammenkunft hatten, zu senden, um ihnen die Noth der Mennoniten in der Schweiz bekannt zu machen, damit sie Vorbitt=Schreiben an die Städte Bern und Zürich, zur Befrenung oder wenigstens Erleichterung derselben Leute welche daselbst unterdrückt wurden, möchten erlangen.

bt

hr

ie

at,

ela

ges

m=

ort

euf

ud)

gs=

anb

e es

Mit:

Uls die Bittenden am Hofe ankamen und die Herren von dem betrübten Zustand der Mennoniten in der Schweiz in Kennt= niß gesetzt hatten, haben sich dieselben, als gütige Väter und freundliche Pflegherren der Elenden, Urmen und Unterdrückten, die Sache so sehr lassen angelegen seyn, daß sie sich ohne Verzug haben vorgenom= men, dem Begehren der Vittenden ein Ge= nüge zu thun.

Darauf wurden sogleich dren Schreiben

auf Ihro Hochmögenden Befehl ausgesetzt: das Erste an die Herren der Stadt Bern, wegen der Befreyung der Gefangenen 2c. und das Iweyte an Die von Zürich, wegen der Wiedererstattung der Güter, die sie von den Mennoniten hatten an sich gezogen, 2c. Das Dritte war ein Geleitsbrief für Adolph de Brede, welcher im Namen der Mennoniten in Holland sollte nach der Schweiz reisen, um die Bittschriften an die Herren daselbst zu überliefern. I. I. v. Bracht 2. Theil Seite 603, 2c.

Aber ungeachtet die Obrigkeit der Gesneral-Staaten der Vereinigten Niederlande mit allem Ernst und Fleiß den obrigkeitslichen Behörden in der Schweiz suchten die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die Mensnoniten wegen ihres Glaubens keine Versfolgung verdienten, sondern allerdings zu dulden sepen, so sahe man in der Schweiz die Mennoniten doch von einer ganz andern Seite an, man hielt sie für Münskersche Wiedertäuser und das erwirkte Unschreisben der Generalstaaten blieb ohne Erfolg.

u

3

m

lai

ein

Un

der

3 De

fie

schr

liche

ner, Mer rn,

2C.

en

on

2C.

ph

10=

eiz

en

dht

Be=

n= it=

die

n=

t=

zu

eiz.

rn

he

?i= :

g.

In der Schweiz wurde mit der Verfol=
gung fortgefahren und alle Arten der
Peinigung versucht, um die Mennoniten
zum Abfall zu bewegen; aber keines der
angewandten Mittel wollte ben der uner=
schütterlichen Standhaftigkeit der Martn=
ver wirken, und sie starben oder verließen
ihres Vermögens

Won dorther entflohen, um der Tyranney auszuweichen, in den Jahren 1671
und 1672 viele hunderte Mennoniten.—
In dem Kanton Bern allein wurden da=
mals 700 Personen genöthiget ihr Vater=
land und ihr Alles zu verlässen und in
einem armseligen Zustande in der Fremde
Unterkommen zu suchen. Im Elsas und
der Pfalz, nämlich in den Oberämtern
seidelberg, Alzei und Dirmstein wurden
seidelberg, Alzei und Dirmstein wurden
seinen geduldet, aber doch sehr einge=
schränkt. Später wurde aber die christ=
liche Austlärung der Obrigkeit allgemei=
ner, und als diese nun die Grundsäse der
Mennoniten näher kennen sernte, wurden

sie auch in diesen Benden Ländern ihrer besonderen Einschränkungen erlediget.

In der Schweiz wurde aber mit der Berfolgung fortgefahren, und im Jahr 1710 auf einmal 55 Personen um ihres Glaubenswillen nach ausgestandener lang= er und harter Gefangenschaft auf Befehl ber Obrigkeit des Cantons Bern, ausge= trieben, unter bem Gewahrsam eines Offi= ciers mit Soldaten, um dieselben burch bie Niederlande über England nach America zu schicken. Zu Manheim wurden aber 30 alte schwache Manns= und Frauensper= sonen los gelassen, die übrigen 25 wurden fortgeführt bis nach Nimwegen, wo sie dieselben auch laufen ließen, in Folge des gunftigen Beschlusses, ber am 22. März 1710 durch die Hochmögende Herren Ge= neral Staaten ber Bereinigten Nieberlande passirt wurde in Betreff der obigen Ge= fangenen, von welchen 3 Prediger benamt sind, nämlich: Benedict Brech biel, Johann Burchi und Melchtor Sa= ler, welche vor ben Bürgermeistern und

b u

re

23

nen

löbi nun ihre erfl weri eine recht Beti

Obr

nicht

hat.

Ber

Regenten der Stadt Umsterdam erklärt haben, daß die Beschuldigung gegen sie und ihre Glaubensgenossen in Betreff ihz rer Lehre, hauptsächlich in den folgenden dren Punkten bestehe:

1. Bon bem Umt ber Obrigfeit.

2. Beil sie das Eidschwören mißbillig= ten. Und

3. sich weigerten bas Vaterland mit

Baffen helfen zu vertheidigen.

er

et

hr

63:

g=

ehl

ge=

ffi=

die

ica

ber

er=

den

sie

des

ärz

Se=

lan=

ઉલ્≥

amt

iel,

Sa:

und

Deswegen haben die obigen Vertriebesnen es für nöthig erachtet, vor einer Hoch-löblichen Obrigkeit des Landes da sie sich nun aushielten, die obigen Punkte gemäß ihrer Lehre auf eine ernsthafte Weise zu erklären, aus welchem deutlich kann ersehen werden, daß die obige Beschuldigung aus einem verkehrten Begriff, ohne ihre Lehre recht zu untersuchen, herkommt, und in Vetreff der obigen dren Artikel ihre hohe Obrigkeit das Bekenntniß der Mennoniten nicht genugsam mit der Lehre Tesu geprüft hat. Demungeachtet aber wollten die Vertriebenen, nach Art der Liebe, sich dars

Inter gedulden, und auf keine Weise irgend Temand ihrer Landsleute dadurch suchen verdächtig zu machen, am wenigsten aber die Hoch = Achtbare Herren Regenten des löblichen Canton Bern, welche sie sich verspflichtet halten, stets zu lieben und ehren, und auf alle Weise mit Hochachtung zu gedenken. Diese Erklärung lautet aber also:

Die Obigen, Benedict Brechbiel, Iohann Burchi und Melchior Saler, zusammen und Jeder besonders, bezeugten und bekräftigten vor uns Bürgermeistern und Regenten dieser Stadt Umsterdam aufrichtig, daß ihr Glaubens-Bekenntniß, welchem sie selbst und ihre Glaubens- Genossen in dem Canton Bern anhängen, betreffend die obigen drei Punkte, in nachfolgendem bestehe; nämlich:

Erstens-Daß sie glauben und beken= nen, daß der Stand der Obrigkeit von Gott dem Allmächtigen sen eingesezt, zu dem Ende, daß die Bösen bestraft, die Gu= ten aber beschüßet werden, und daß deswe= ge ale all nic fie unt dah ift, dem Fur

ihne Mat wohl ben ift, u daß sterbi nen Etenne kräfti

termo

gen jeder Christen-Mensch schuldig sen, sie als Gottes Dienerin zu erkennen, und nicht allein zu erkennen, sondern auch sich Ihr nicht zu widersetzen, ja vielmehr Gott für sie zu bitten, daß man unter Ihr ein stilles und ehrbares Leben führen möge, und ihr baher auch geben musse was man schuldig ist, Schoß dem der Schoß gebühret; Zoll dem der Zoll gebühret; Furcht dem die Furcht gebühret; Ehre dem die Ehre ge-

bühret. Röm. 13, 7.

Bweitens-Daß sie bavor halten, baß ihnen gezieme, nach ber Lehre Christi, Matth. 5, keinen Eid zu schwören, aber wohl ben ihrer Bekräftigung zu bleiben, ben Sa, das Ja ist, und Nein, das Rein ist, und daß sie durch diese Worte verstehen, daß sie mit Aussprechung derselben so veste verbunden senen als alle Undere welche ei= nen Gib schwören. Ingleichen, daß sie er= kennen, daß sie ben Uebertretung ihrer Bekräftigung von Sa und Nein, Uebertreter des Gebotes Gottes senen, und folglich un= terworfen der Strafe der Hohen Obrigkeit.

gend ichen ober Des per= ren,

g zu aber

iel. Sa=

, be= rger=

21m= =Be=

dlau=

an= nfte.

fen= pon , zu Gu=

Broe=

Und Drittens - Daß sie bereit senen ihter Obrigkeit Schutgeld zu entrichten, so viel ihnen nach ihrem Bermögen auferlegt werden mag, und sie tragen konnen. Ingleichen, daß sie, im Fall der Noth bereit seyen, so viel als ihnen möglich sen, an Befestigungswerken zu arbeiten, anstatt

Waffen zu führen.

Daben ersuchten diese obgenannten ver= triebenen Bittsteller, uns, die besagten Bürgermeister ber Stadt Umsterdam, daß wir diese ihre Aussage und Bekenntniß zu Papier bringen laffen möchten, damit sie in den Archiven aufbewahrt würde, wenn Dafelbi nothig, zu allen Zeiten vorgezeigt werben zu können; da sie aber in ihrer Sprache Briefe nicht wohl zu verstehen waren, und sie die Nieder = Deutsche auch nicht recht verstun- Den sich den, so ist Alles durch einen Deffentlichen In Bi Notarius unter Gid verdollmetschet und Best ? übersezt worden.

Bu Urkunde wessen haben wir dieser Stadt Sigel dieser Schrift aufdrucken und haften durch einen unserer Secretare unterschrei Renno

ben 17

Her oben

Die Jahr orthe

In Belder

Mud

nen ih hten, so uferlegt 1. In= th bereit sen, an

anstatt

nten ver= besagten dam, daß enntniß zu damit sie rde, wenn gt werben und sie die

ben laffen. Den 22sten Man, Unno 1710.

Nach Verordnung meiner Herren, ber Herren Bürgermeister und Regenten als oben.

3. Sees, Secr.

Nachricht von den Mennoniten bey Griedrichstadt in Danemark.

Dieselben stamen ab von benen welche im Jahr 1626 von Holland ausgewandert und daselbst eine Gemeine gebildet haben; von borther empfangen wir noch bisweilen r Sprache Briefe in unserer Gemeine.

In ben fammtlichen Diederlanden befin= pt verstun- pen sich sehr zahlreiche Gemeinen, nämlich: effentlichen in Holland, Utrecht, Zeeland, Dft= und etschet und Best Friesland, Gröningen, Dber = Issel, Beldern, Braband und Flandern.

wir biefer Much in mehr andern Städten und Landprucken und haften wohnen von Alters her noch viele

unterschrei Rennoniten, nämlich: Im ehemaligen

Herzogthum Cleve, Holstein, Galizien, Destreich, Unterpfalz, Neuwied, Zweibrücken, Oberpfalz und am Neckar, Obers und Nieder Elsaß, Frankreich, in der Chweiz, im Herzogthum Nassau, Waldeck, Witgenstein, Berlenburg, Lothringen, Prisgau, Großherzogthum Baden, Baiern, Würtemsberg, Sachsen, Mähren, Ungarn, Starkensburg, Oberhessen und Rheinhessen.

**→**\***3**\$\*•

Vereinigten Staaten in Nordamerica.

Um das Jahr 1700 wanderten einige Familien von Holland nach America und bildeten eine Gemeine in der Gegend von Germantaun, in Pennsplvanien, zu welchen sich nachgehends noch Mehrere von verschiesbenen Gegenden Deutschlands anschlossen, auch dadurch bald sehr zahlreich wurden und sich in die angrenzenden Cauntys ausschreiteten; wo man jest noch die zahlreichessten Gemeinen in America antrifft. Im

Täh Pfal zern Lanc folgt Die r jogen langn machei Muth flarten barauf mit da Pano g ensfrer nehr fic einiget, verden, er Schi ohnten ng, wie enn,

en, geff

finnet,

id: und beiz. gen gau, ctem= rten=

n den erica.

einige : erschie= wurden os aus= hlreich= .3m 4

Tähr 1709 kamen etliche Familien von ber Pfalz welche von den vertriebenen Schwei= zern abstammten und ließen sich nieder in Lancaster Caunty, benen noch viele nach= folgten in den Jahren 1717 und 1719 zc. Die meisten waren aber arme Leute und zogen in eine große Wildniß, wo sie einen langweiligen und beschwerlichen Unfang zu machen hatten; weil sie aber in ihrem Muth besonders von Gott gestärkt wurden, klarten sie bald so viel Land, daß sie sich darauf ernähren konnten, und lobten Gott mit dankbarem Herzen, daß er sie in ein Land geführet hat, wo sie völlige Gewisensfrenheit genießen konnten, und nicht nehr sich zu fürchten hatten, beraubt, ge= ca und Peiniget, und aus dem Lande gejagt zu d von verden, wie sie, oder ihre Bäter vorher in welchen er Schweiz behandelt wurden, sondern sie ohnten jest unter einer milben Regier= blossen, ng, wie sie der unvergeßliche Wilhelm enn, der Eigenthümer von Pennsylva= en, gestiftet hat, welcher selbst friedlich sinnet, das Wohlergehen aller Menschen

du befördern suchte, und jederlen Unterstrückungen von Herzen abgeneigt war.— Sie führten einen einfachen Lebenswandel in der Furcht Gottes; sie wandelten unter einander in der Liebe, und als Gott ihren Fleiß segnete, nahmen sie sich der Bedürfztigen auch willig an. Möchten nur alle ihre Nachkömmlinge sich an die Weise ihrer Väter erinnern und ein Beispiel an ihrem frommen Lebenswandel nehmen und suchen demselben nachzuahmen, auch sich bestreben ihren Kindern in einem Licht und guten Vorbilde vorzuleuchten, auf daß die Zahl groß werde die in Buße und Glauben an Sesu zubereitet werden zum ewigen Leben.

ge

m

N

3

nu

mu

hein

wie

mein

jeder

Prei

den,

Gem

Dhio

halte

welch

zu Z

die G

Dbige Gemeine, wie auch jene von Ger= mantaun, haben sich in den meisten Caun= tys Pennsylvaniens ausgebreitet bis in die Staaten Maryland, Virginien, Ohio, In= diana und Neu York.

Bur Zeit des Amerikanischen Revolutis ond-Krieges waren aber die Mennoniten in Gefahr eingeschränkt zu werden, oder vielleicht gar ihre Gewissensfrenheit zu verlieren; bisher waren sie unter der Regierung von Groß Brittanien, als sich aber die Brittischen Provinzen von England los rißen und damals viele vom Kriegsvolk barauf aus waren, alle Wehrlose vom Bür= gerrecht auszuschließen, wendeten diese sich mit einer bemüthigen Bittschrift am 7ten November 1775 an das geehrte Haus der General Assembly, ben welcher um Scho= nung angehalten wurde. Ihre wurde gnädigst bewilliget, und ihnen Frenheit und bas Bürgerrecht erlaubt, gleich wie alle andere Bürger genießen.

Die Pennsylvanische Mennoniten Ge= meinen sind in 3 Bezirke eingetheilt, wo in jedem Bezirk jährlich 2 mal Conferenz oder Prediger Zusammenkunfte gehalten wer= ben, um sich über die Angelegenheiten ihrer Gemeinen zu berathen; auch im Staat Dhio wird Prediger Zusammenkunft ge= halten. Dort wohnen viele Mennoniten welche seit den letzten 30 Jahren von Zeit zu Zeit von der Schweiz gekommen sind; die Gemeine in Indiana bestehet meisten=

ers

roel nter

ren ürf=

alle ihrer

hrem uchen

treben

guten

3abl

ben an

Leben. n Gers

Caun=

in die

0, In=

voluti= roniten n, ober beit zu theils aus Schweizern, welche auch schon ziemlich zählreich senn soll,

O+ 28:10

Von den Mennoniten in Canada.

Dieselben haben ihren Unfang genomsmen im Jahr 1800. Damals kamen einisge Familien von Bucks Caunty, in Pennsylvanien, und kauften sich wildes Land dem See Ontario entlang, in den Taunsschips Clinton und Louth, im Niagara Disstrict; wo sich jetzt eine zahlreiche Gemeine befindet; in den Taunschips Märkham, Wahn und andern mehr im Home District, 15 bis 30 Meilen nördlich von Toronto, wohnet ebenfalls eine blühende Gemeine welche im Jahr 1801 bis 1810 von versschiedenen Gegenden Pennsylvaniens dahin gezogen sind.

hi

te

De

im

nio

ihr

ma

fini

bon

3.U

sich

nien

Im Jahr 1801 zogen auch einige Fasmilien von Pennsylvanien, nach Waterloo Taunschip am Gränd River, ungefähr 20 Meilen Westlich von Dundas, wo sie wils bes Land gekauft und sich da niedergelassen.

thon

nom=
neini=
Penn=
Land
Taun=
ra Di=
semeine
rkham,
district,
oronto,
demeine
on ver=

ige Fa=
3aterloo
fähr 20
fie wil=
gelassen.

8 dahin

Sie wußten aber nicht daß bas ganze Taun= schip verpfändet war, und daher der Ge= fahr ausgesetzt waren ihr Land zu verlie= ren; und als sie solches gewahr wurden wendeten sie sich an ihre Brüder in Penn= sylvanien um Hülfe; diese betrachteten die Sache mit solchem driftlichen Sinn, daß sie sich sogleich entschlossen haben, um ih= ren Brüdern aus ihrer Noth zu helfen, ei= ne Gesellschaft zu bilden um Sechzig Tau= send Acker Land zu kaufen, bessen Erlös hinlänglich war das ganze Taunschip Wa= terloo, welches 96,000 Acker enthält, von der Verpfändung fren zu machen, welches im Sahr 1804 geschehen ist; und das nicht um Gewinnst willen sondern bloß um ihren Brüdern benzustehen.

Nachdem das Land aber ausgemessen ward und überhaupt gut befunden wurde, sind manche von der Gesellschaft selbst, oder von ihren Kindern, gekommen um ihr Land zu bewohnen; und im Jahr 1806 bildete sich eine andere Gesellschaft in Pennsylva=nien welche in Woolwich Taunschip, an

Si C

270

non

bon

fam

und

in L

er ei

rieth

men

Suches

hier d

auf 2

westli

te, nä

und b

Waterloo grenzend, 45,000 Acker kaufte. Durch diese Käufe wurden viele in ver= fchiedenen Gegenden Pennsplvaniens ver= anlaßt herein zu ziehen; nachgehends ka= men noch viele Menoniten von der Schweiz, Frankreich, Preußen und verschiedenen Ge= genden Deutschlands herein. Es bestehet jest eine zahlreiche Gemeine allhier welche sich ausgebreitet, unter ihren übrigen Mitchristen in den Taunschips Waterloo, Woolwich, Wilmot, Blenheim, Dumfries und Puslinch; in diefer Gemeine befinden sich 12 Versammlungshäuser, nebst ver= schiedenen andern Versammlungsplätzen in Schul= und Wohnhäusern. Hier wird jährlich 2 mal Zusammenkunft gehalten wo sich die Prediger und Almosenpfleger ober Vorsteher versammlen ; und eine all= gemeine jährliche Zusammenkunft, welche wechselsweise in Waterloo, Clinton und Märkham gehalten wird, woben sich alle Prediger und Vorsteher in Canada zu per= sammlen haben.

Hier genießen die Mennoniten so wie

auch andere wehrlose Religionen völlige Gewissensfreiheit und das Bürgerrecht; sie zahlen jährlich eine gewisse Summe Schutzeld an die Regierung, und werden dafür von der Obrigkeit beschützet.

Machricht von den Amischen Mennoni= ten in Canada.

Dieselben haben hier ihren Anfang genommen durch Christian Rassziger
von München, im Königreich Baiern. Er
kam über Amsterdam nach Neu Orleans,
und reiste durch die Südlichen Staaten bis
in Lancaster Caunty, Pennsylvanien, wo
er einige Freunde angetrossen welche ihm
riethen, seinen Weg nach Canada zu nehmen um sich dort einen Strich Land zu
suchen. Im August 1822 kam er auch
hier an in Waterloo Taunschip, wo er sich
auf Anrathen einen Strich wilden Landes
westlich von Waterloo besah und auswählte, nämlich das jezige Wilmot Taunschip,
und darauf zum Gouvernör von Ober Ca-

fte. ver= ver=

ka= veize Ge=

tehet beldhe

rigen erloo, nfries

finden t ver=

gen in wird

halten fleger ne all=

welche n und

ich alle

en bect

so wie

nada gieng, ihn um dasselbe Stück Land zu bitten für sich und seine Landsleute welche nach Amerika auszuwandern gedachten. Nachdem der Gouvernör ihm dasselten. Nachdem der Gouvernör ihm dasselten be für einen geringen Preis bewilliget und jedem 50 Acker als Geschenk zugesagt hatte, machte er sich, erfreut über seine gusten Aussichten, sogleich wieder auf den Rück Weg in sein Vaterland, um seine Familie und Freunde abzuholen.

bi

de

re

un W

W

nur

der

gesi

en n

ne a heit

darg

daß 1

fonn

zu la

zu ge

Um aber seiner Sache mit der Land Bewilligung gewiß zu senn, gieng er über England und legte dem Könige selbst sein Anliegen vor, welcher ihm dann auch gnädigst alles zusagte wie der Gouvernör es

ihm verheißen hatte.

Durch Hinderniße die ihm in den Wegkamen, wurde er so lange aufgehalten, daß er erst im October 1826 mit Frau und Kindern nebst mehreren andern Familien glücklich hier anlangte, unter welchen sich auch 2 Prediger befanden.

Es wurde zwar im Jahr 1824 schon eine kleine Gemeine in Wilmot angefangen,

aber erst in den folgenden Jahren versstärkt durch jene von Baiern und endlich von Frankreich und verschiedenen Gegensden Deutschlands; so daß jest eine zahlereiche Gemeine sich hier befindet, mit vieslen Predigern, wovon 2 bestätiget sind, und sich auch schon ausgebreitet haben in Wilmot, Nord Ost Hope, Süd Ost Hope, Woolwich und Königsbusch.



Aus allem dem Vorhergehenden kann nun klar und deutlich der Ursprung wie auch der Fortbestand und die Ausbreitung der Mennoniten oder Wehrlosen und Tauf= gesinnten Christen klar und deutlich geseh= en werden, deren Geschichte in Obigen oh= ne alle Ausschmückung, allein nach Wahr= heit und Gerechtigkeit, in kurzen Worten dargestellt ist; und woraus auch erhellet, daß oftmals Anders=Denkende nicht umhin konnten, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und das ihnen gebührende Lob zu geben, daß sie wenigstens friedliebende,

and eute ad)= affel= und efagt e gu= ben feine

Be= über f fein gnä= ör es

Weg n, daß n und milien en sich

> schon ingen,

sittsame, redliche und getreue Menschen seinen, die mit Recht geduldet werden soll= ten, wie auch noch folgende Unekdote be=

fo

m

m

ge

vie

un

ten

one

ben

füh

ල

fold

ung

mit

wűr

ren!

bam

mit !

thun

len, t

ihre

die K

durch

liches

zeugt:

Als der berühmte Turenne, einst mit bem Gesandten der General=Staaten, bem Herrn von Beuning, eine Spazierfahrt machte, gab jener zu erkennen, wie er die Duldung so vieler Religions = Partheyen in den Vereinigten Riederlanden äußerst mißbillige! was der Herr von Beuning in Ansehung von einer jeden insbesondere er= wiederte, will ich vorben gehen, und allein erzählen, was die Mennoniten betrifft :-Warum wollen sie denn, sagte er, daß wir sie nicht dulden sollen? Es sind wohlgesit= tete Leute, womit man gut fortkommen kann; sie streben nicht nach Ehren-Uemter, noch schneiden uns den Paß ab wenn wir nach Ehre dürsten; sie kommen uns nicht in die Quere, indem sie unsere Rebenbuh= ter sind, noch durch ihre Bestechungen.— Es wäre zu wünschen, daß in der ganzen Welt die Hälfte des menschlichen Ge=

Schen foll= e be= mit. , bem fahrt er die henen ußerst ing in ere er= allein fft: aß wir plgesit= ommen Cemter, nn wir s nicht enbuh= gen. ganzen n Ge=

schlechts sich einen Gewissensserupel baraus machte um hohe Bürden zu bekleiben, so würde es dem andern Theil nicht so sauer gemacht werden; und er dürfte nicht so viel Kunstgriffe, Niederträchtigkeiten und unerlaubte Mittel anwenden. Auch fürch= ten wir keine Rebellion von einer Religi= ons-Parthen, welche baraus einen Glau= bensartikel macht, die Waffen nicht zu führen! Wie unbekummert könnte ein Souverain senn, welcher wüßte, daß ein folder Zaum die Unterthanen von Empor= ungen würde zurückhalten, wenn sie auch mit den schwersten Schatzungen beleget würden? Die Mennoniten bezahlen ih= ren Theil zu allen Auflagen des Staats: damit sind wir zufrieden, und werben da= mit Truppen an, welche uns mehr Dienste thun, als sie, durch sich in Person zu stellen, thun wurden. Gie erbauen uns burch ihre einfältige Sitten; fie legen sich auf die Künste, und auf die Handlung, ohne durch Luxus und Verschwendung ihr väter= liches Erbgut durchzubringen. Allein sie

scheuen sich zu schwören: dennoch leidet das Ansehen der Richterstühle daben nicht. Denn sie halten sich durch ein bloß Ber= sprechen so verbunden zu senn, um die Wahrheit zu sagen, als hätten sie einen Eid abgeleget. Der ganze Nugen ber Eidesleistung ist, daß der Mensch, der sie abgestattet hat, ein strengeres göttliches Urtheil fürchtet, wenn er derselben entge= gen handelt, und sich anben ber Beracht= ung, ja felbst körperlichen Strafen bloßstel= Die Mennoniten fürchten baffelbe, wenn sie lügen, nachdem sie die Wahrheit zu reden versprochen haben, sie halten sich bemnach mit andern Menschen durch diesel= ben Bande gebunden zu senn.

Wer die Lehrsätze der Mennoniten nur einigermaßen unparthenisch untersucht, der wird bald finden, daß dieselben alle keines= wegs streiten gegen die Lehre des HErrn Jesu Christi, und daß es den andern Prote= stanten in Betreff ihrer Lehre vom Krieg= führen, Eidschwören und Chescheidung vom

\$6 ihre nich mőc stan fein SE: und tägli harte halte nung daß t Chr führe Ding mögli sie vo alle S

Dinge die Le Wi

dienlich

bet

ht.

er=

die

ber

sie

ches

tge=

icht= stel=

elbe,

cheit

sid

esel=

nur der

nes=

Errn

tote=

iea=

moo

HErrn zugegeben worden senn mag um ihres Herzens Härtigkeit willen, damit nicht noch größere Uebel daraus entspringen möchten, wie solches auch den Juden zuge= standen war. Wir thun sie aber barum keineswegs hart beschuldigen, und da ja der Herr mit ihnen und uns allen Gebuld hat und seine Barmherzigkeit und Langmuth täglich beweist, so wollen wir uns alles harten Urtheils über anders Denkende ent= halten; sind aber daben der gewissen Hoff= nung, nach dem Wort der Berheißung, daß die Zeit kommen wird in welcher Alle Christen erkennen werben, baß Rrieg= führen, Eidschwören und Chescheidung Dinge sind welche im Reich Gottes un= möglich statt finden können, sondern daß sie vom Uebel sind, und daß alsbann auch alle Obrigkeiten willig-senn werden, diese Dinge als Mißbräuche abzuschaffen, und

Wir halten es nun für schicklich und dienlich, den ganzen Grund unstrer Lehre hier benzufügen, welche in nachfolgenden

Glaubens Artikeln verfaßt ist, damit jeder Unbefangene für sich selbst dieselbe prüfen möge, wozu wir einem Zeden das Licht des Heiligen Seistes von Herzen wünschen und erbitten.

Auf

Vo

200

W

ben u
11, 6
glaub
er eir
suchen
Munt

allen an ein

### Glaubens = Bekenntniß

ber

fen

bes

en

ber Mennoniten.

Aufgesetzt zu Dortrecht, in einer gewissen Friedens-Berhandlung, den 21. April, 1632.

Genannt :

Vorstellung der Haupt = Artikel unsers allgemeinen Christlichen Glaubens.

### Erster Artikel,

Von Gott und der Schöpfung aller Dinge.

Weil es bezeugt wird, daß es ohne Glauben unmöglich sen Gott zu gefallen, Ebr. 11, 6. und daß, wer zu Gott kommen will, glauben müsse daß ein Gott sen, und daß er ein Vergelter senn werde allen die ihn suchen: darum bekennen wir mit dem Munde, und glauben mit dem Herzen, nebst allen Frommen, nach der Heiligen Schrift, an einen ewigen, allmächtigen und unbegreislichen Gott, Vater, Sohn und Heilisgen Geist, und keinen mehr, auch keinen andern; vor welchem kein Gott gemacht oder gewesen ist, und auch nach ihm nicht senn wird: denn aus ihm, durch ihn und in ihm sind alle Dinge; Ihm sen Lob, Preis und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit, Umen. 1 Mose 17, 1. 5 Mose 6, 4, Esa. 46, 9. 1 Joh. 5, 7.

An denselben einigen Gott, der da wir= ket alles in allem, glauben wir; Den be= kennen wir, daß er sen ein Schöpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge; welcher in sechs Tagen Himmel und Erde, das Meer, und alles was darinnen ist, erschaffen, ge= macht und zubereitet hat, und daß er diesel= be, sammt allen seinen Werken, noch regieret und erhält durch seine Weisheit, Macht, und durch das Wort seiner Kraft. 1 Mose 5, 1.2. Apost. 14, 15. 1 Cor. 12, 6.

Als er nun seine Werke vollendet, und nach seinem Wohlgefallen ein jegliches in seiner Natur, Wesen und Eigensetzt gut und rechtschaffen verordnet und zubereitet hatte,

10 Ub ihm nen eine blas ge @ Glei und Hat befor hohe den und Daro Ripp gebai ihm z zugef gemai Uda

Grore

herkor

17, 2

eili= nen acht icht und reis nen. 5, 9. wir= be= aller lcher Reer, ge= efel= ieret acht. Nose nad) iner und atte.

so hat er auch baneben den ersten Menschen Abam, unfer aller Bater, erschaffen, und ihm einen Leib gegeben, welchen er aus ei= nem Erdenkloß gemacht hat, und hat ihm einen lebendigen Athem in seine Rase ge= blasen, also daß er ist worden eine lebendi= ge Seele; von Gott nach seinem Bild und Gleichniß, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit zum ewigen Leben erschaffen. Hat ihn auch über alle andere Kreaturen besorders angesehen, und ihn mit vielen hohen und herrlichen Gaben gezieret; in ben Wonnegarten ober Paradies gefett, und ihm ein Bebot und Berbot gegeben. Darauf hat er von demfelben Adam eine Rippe genommen, und daraus ein Beib gebauet, sie zu ihm gebracht, und dieselbe ihm zu einer Hilf, Gesellin und Hausfrau zugefügt und gegeben. Folglich hat er auch gemacht, daß von diesem ersten Menschen It dam, alle Menschen, die auf dem ganzen Erdreich mohnen, sind gezeugt worden und perkommen. 1 Mose 1, 27. c. 2, 7. 15. 17. 22. c. 5, 1. Apost. 17, 26.

#### Zwenter Artikel.

Von des Menschen Sall.

Wir glauben und bekennen, nach Inhalt ber Beiligen Schrift, baß dieselbe unsere er= fte Boraltern, atam und Eva, in biefem herrlichen Stand Darein sie sind geschaf= fen worden, nicht lange geblieben find; fon= bern haben, als sie durch List und Betrug der Schlange und des Teufels Reib find verführet worden, das hohe Gebot Gottes übertreten, und find ihrem Schöpfer ungehorsam worden, durch welchen Ungehorsam bie Sunde ift in die Welt kommen, und burch die Sünde der Tod, welcher also ist hindurch gedrungen auf alle Menschen, weil fie alle gefündiget haben, und baher ben Born Gottes und die Berdammniß auf sich Darum find fie auch von Gott gelaben. aus dem Paradies getrieben worden, um das Erbreich zu bauen, mit Kummer sich barauf zu ernähren, und im Schweiß bes Unge= sichts ihr Brod zu essen, bis sie wieder zur Erde werden würden, bavon sie genommen

Offe Von

ei

E

da

há

nic

wie

und

dazi

23.

Mens

waren. Und daß sie daher, durch dieselbe einige Eunde, von Gott so gar weit seyen abgefallen, abgewichen und entfremdet worden, daß ihnen weder durch sich selbst, noch durch jemand ihrer Nachkömmlingen, nech durch Engel oder Menschen, nech burch einige andere Areatur im Himmel und auf Erden, wieder konnte geholfen, sie erlöset, oder mit Gott versöhnet werden: sondern hätten ewiglich müssen verloren senn, wenn nicht Gott (der sich über sein Geschöpf wiederum erbarmte) dafür gesorgt hätte, und mit seiner Liebe und Barmherzigkeit dazwischen kommen wäre. 1 Mose 3, 6. 23. Röm. 5, 12. bis 19. Pf. 49, 8. 9. Offenb. 5, 3. 30h. 3, 16.

inhalt

ere er=

n die=

fchaf=

fon=

etrug

find

Bottes

unge-

orfam

und

, weil

t ben

rf sid

Gott

m bas

arauf

Inge=

r zur

nmen

# Dritter Artikel.

Von der Wiederaufrichtung des Men= schen, durch die Verheißung von der Zukunft Christi.

Was angehet die Aufrichtung der ersten Menschen und ihrer Nachkömmlinge, davon

glauben und bekennen wir: Daß GDtt, unangesehen ihres Falles, Uebertretung und Gunde, und obschon ben ihnen fein Bermögen war sich zu helfen, sie bennoch. nicht gänzlich habe wollen verwerfen, noch ewiglich laffen verloren senn; sondern daß er sie wiederum habe zu sich gerufen, ge= tröstet, und gezeigt, daß ben ihm noch ein Mittel zu ihrer Versöhnung übrig wäre, nämlich das unbeflecte Lamm, der Sohn Gottes, der bazu schon vor Grundlegung der Welt ist ersehen; und, als sie noch im Paradies waren, zum Trost, Erlösung und Beil ihnen und allen ihren Nachkömmling= en verheißen und zugesagt, ja von da an durch den Glauben ihnen zum Eigenthum ist gegeben und geschenkt worden; wonach alle frommen Altväter, als benen biese Verheißung oft ist erneuert worden, verlanget, geforschet, sie durch den Glauben von ferne gesehen, und auf die Erfüllung gewartet haben, daß er, ben seiner Zukunft, das gefallene menschliche Geschlecht von ih= ren Gunden, Schuld und Ungerechtigkeit

n il

,

Da alle gen war Er fen (na

ja in und Mer

dem

frau Man wieder würde erlösen, sie fren machen, und ihnen aufhelfen. Ioh. 1, 29. c. 11, 27. 1 Pet. 1, 19. 1 Mos. 3, 15. 1 Ioh. 2, 1. 2. c. 3, 8. Gal. 4, 4. 5.

## Vierter Artikel.

Von der Zukunft Christi in diese Welt, und der Ursache, warum er gekommen ist.

Wir glauben und bekennen weiter:— Daß, als die Zeit der Verheißung, wonach alle frommen Altväter so sehr verlangt und gewartet haben, herben kam und erfüllet war, dieser zuvor verheißene Messisak, Erlöser und Seligmacher von Gott sen ausgegangen, gesandt worden, und (nach der Weissagung der Propheten und dem Zeugniß der Evangelisten) in die Welt, ja in's Fleisch kommen, offenbaret worden, und also das Wort selbst Fleisch und Mensch worden, und daß er in der Jungsfrau Maria (die verlobet war einem Mann, genannt Joseph, vom Hause Das

Ott, tung fein noch noch n daß 1, ges

d) ein wäre, Sohn

egung och im ng und

mling= ba-an nthum

vonach biese

n, ver= lauben

üllung ıkunft,

oon ih= tigkeit vid's) sen empfangen worden, und daß sie denselben, als ihren erstgebornen Sohn, zu Bethiehem geboren, in Windeln gewickelt, und in eine Krippe gelegt habe. Ioh. 4, 25. c. 16, 28. 1 Tim. 3, 16. Matth. 1,

w

m

m

m

G

ge

che

et

me

Tr

ber

31

der

te v

zu

mei

die.

den

21. 3oh. 1, 14. Luc. 2, 7.

Wir bekennen und glauben, daß Diefer derfelbe sen, bessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist, ohne Anfang ber Tage ober Ende bes Lebens; von Dem bezeugt wird, daß er sen das U und D, Anfang und Ende, ber Erfte und ber Lette; baß Diefer auch berfelbe fen, und kein anderer, der ersehen, verheißen, gefandt worden, und in die Welt ift tom= men, und ber ba ift Gottes einiger, erfter und eigener Cohn, ber vor Johannes bem Täufer, vor Abraham, vor der Welt war, ja David's Herr und aller Welt GDTT ift, der Erstgeborne unter allen Kreaturen, welcher ist in die Welt gefandt worden, und hat den Leib, der ihm ist zubereitet worden, felbst übergeben zu einem Opfer und Gabe, Gott zu einem füßen Geruch, ja zu aller

und des ganzen menschlichen Geschlecht's Trost, Erlösung und Seligkeit. Mich. 5, 2. Ebr. 7, 3. Offenb. 1, 8. Joh. 3, 16. Kom. 8, 32. Col. 1, 15. Ebr. 10, 5.

ß sie

n, zu

delt.

h. 4,

h. 1,

efer

fang

ohne

bens;

n das

Erste

erselbe eißen,

fom=

erster

8 dem

mar,

DII

turen,

n, und

orden.

Babe,

aller

Wie aber und auf welche Weise dieser würdige Leib sen zubereitet worden, und wie das Wort Fleisch, und er selbst Mensch worden; darin lassen wir uns begnügen mit der Erklärung, welche die werthe Evangelisten in ihrer Beschreibung hievon gethan und hinterlassen haben; nach welscher wir mit allen Heiligen bekennen, daß er sen der Sohn des lebendigen Gottes, in welchem bestehet alle unsere Hoffnung, Trost, Erlösung und Seligkeit, welche wir ben keinem Andern suchen sollen. Luc. 1, 31. bis 35. Joh. 20, 31.

Ferner glauben und bekennen wir mit der Schrift, daß er, als er seinen Lauf hat= te vollendet, und das Werk vollbracht, da= zu er war gesandt und in die Welt kom= men, nach der Vorsehung Sottes sen in die Hände der Ungerechten überliefert wor= den, und daß er unter dem Richter Ponti= us Pilatus gelitten habe, sen gekreuziget worden, gestorben, begraben worden, am dritten Tag wieder von den Todten aufersstanden und gen Himmel gefahren, und daß er siße zur rechten Hand der Majestät Gottes in der Höhe, von da er werde wiesder kommen zu richten die Lebendigen und die Todten. Luc. 23, 1. 33. 53. c. 24, 5. 6. 51.

Und daß also der Sohn Gottes gestor= ben sen, und für Alle den Tod geschmecket, und sein theures Blut vergoßen habe, und daß er dadurch der Schlange den Kopf zer= treten, die Werke des Teufels zerbrochen, die Handschrift vernichtet, und Vergebung der Sünden für daß ganze menschliche Ge= schlecht erworden habe; daß er also sen worden eine Ursache der ewigen Seligkeit allen Denen die (von Adam an dis an daß Ende der Welt) ein Jeglicher in seiner Zeit, an ihn glauben, und ihm gehorsam sind. 1 Mose 3, 15. 1 Joh. 3, 8. Col. 2, 14. Köm. 5, 18.

bi

et

eê

06

De

D

S

ifi

lif

th

bo

### Fünfter Artikel.

Von dem Gesetz Christi, welches ist das Zeilige Evangelium, oder das Neue Testament.

Wir glauben und bekennen auch, daß er vor seiner Himmelfahrt habe sein Neues Testament aufgerichtet, eingesetzt, und es den Seinen gegeben und hinterlassen, daß es ein ewiges Testament senn und bleis ben sollte, welches er mit seinem theuren Blut befestiget und versiegelt hat; welches er ihnen auch so hoch hat anbesohlen, daß es weder von Engeln noch Menschen mag verändert, noch ihm abs oder zugethan wers den. Jer. 31, 31. Ebr. 9, 15. 16. 17. Matth. 26, 28. Gal. 1, 8. 1 Tim. 6, 3. Offenb. 22, 18. 19. Matth. 5, 18. Luc. 21, 33.

Und daß er dasselbe, als darin begriffen ist der ganze Rath und Wille seines himm= lischen Vaters, (so viel zur Seligkeit nö= thig ist) durch seine lieben Apostel, Send= boten und Diener, die er dazu hat berufen,

uziget
n, am
nufer=
n und
ijestät
e wie=
n und

:. 24,

gestor= necket, e, und of zer= ochen, ebung e Ge= so sep

bis an feiner orfam Col.

ligkeit

erwählet, und in alle Welt gesandt, unter allen Völkern, Geschlechtern und Zungen in seinem Namen habe lassen verkündigen, bezeugen und predigen Buße und Berge= bung der Sunden, und daß er folgends darin alle Menschen ohne Unterschied, in= soweit sie dem Inhalt desselben durch den Glauben als gehorsame Kinder würden nachkommen, nachfolgen und barnach leben, für seine wahre und rechte Erben hat laffen erklären, und hat also niemand ausgeschlof= fen von dem theuren Erbe der ewigen Se= ligkeit, ohne die unglaubige und ungehor= fame, hartnäckige und unbekehrte Men= schen, die dasselbe verachten, und durch ih= re eigene selbstbegangene Sünden sich ba= ran verschulden, und sich also zum ewigen Leben unwürdig machen. Marc. 16, 15. Luc. 24, 46. 47. Rom. 8, 17. Apost 13, 46.

zu

hei

err

ist

M

sen

ren

ne

fer

laf

her

M

un

gef Kei: Ul

oh

#### Sechster Artikel.

Von der Buße u. Besserung des Lebens.

Wir glauben und bekennen, weil bas Dichten menschlichen Herzens bös ist von Jugend auf, und daher dasselbe geneigt ist zu aller Ungerechtigkeit, Sünde und Bos: heit: daß daher die erste Lehre des theu= ern Neuen Testaments des Sohnes Gottes ist Buße und Besserung des Lebens. Mofe 8, 21. Marc. 1, 15. Darum muf= sen die Menschen, die Ohren haben zu hö= ren und Herzen zu verstehen, rechtschaffe= ne Früchte der Buße thun, ihr Leben bef= fern, dem Evangelium glauben, das Böfe lassen, das Gute thun, vom Unrecht abste= hen, und ablassen von Sünden, den alten Menschen mit seinen Werken ausziehen, und den Neuen anziehen, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtig= keit und Heiligkeit; denn weder Taufe, Abendmahl, Bemeine, noch einige andere auswendige Ceremonien mögen uns, ohne Glauben und Wiedergeburt, Beran=

nter

gen, erge= ends

, in=

rden, eben,

assen hlos=

Se=

Nen=

h ih=

ba=

igen 15.

13,

derung oder Erneuerung des Lebens, helfen, daß wir Gott gefallen, oder daß wir eini= gen Trost oder Verheißungen der Selig= keit von ihm erlangen. Luc 3, 8. Ephes. 4, 22. 24. Col. 3, 9. 10. sondern man muß mit rechtschaffenem Herzen und voll= kommenem Glauben zu Gott gehen, und an Jesum Christum glauben, wie die Schrift fagt und von ihm bezeuget; burch benfel= ben Glauben erlanget man Vergebung der Sünden, und wird geheiliget, gerechtferti= get, und ein Kind Gottes, ja feines Sin= nes, Natur und Bilbes theilhaftig, weil man durch den unvergänglichen Samen von oben aus Gott neu= und wiebergeboren ift. Ebr. 10, 21. 22. Joh. 7, 38. 2 Pet. 1, 4.

### Siebenter Artikel.

Von der Zeiligen Taufe.

Was die Taufe angehet, davon bekenen wir, daß alle bußfertige Glaubige, die durch den Glauben, Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes mit Gott vereir au Eh spi den des We tau lige sen tes und

re (vorg

c. 8

33.

einiget, und im himmel angeschrieben find, auf solche Schriftmäßige Bekenntniß bes Glaubens und Erneuerung des Lebens nach Christi Befehl und Lehre, und nach dem Bei= spiel und Gebrauch der Apostel, mussen in dem hochwürdigen Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes, zut Begrabung ihrer Gunden, mit Baffer getauft, und also der Gemeinschaft der Bei= ligen einverleibet werden; darauf sie muffen lernen halten alles, was der Sohn Got= tes die Seinen gelehret, ihnen hinterlaffen und befohlen hat. Matth. 3, 15. c. 28, 19. 20. Marc. 16, 15. 16. Apost. 2, 38. c. 8, 12. 38. c. 9, 19. c. 10, 47. c. 16, 33. Rom. 6, 3. 4. Col. 2, 12.

### Achter Artikel.

Von der Gemeine Christi.

Wir glauben und bekennen eine sichtba= re Gemeine Gottes, nämlich die also, wie vorgemeldet, rechtschaffene Buße thun, recht glauben und recht getauft, mit Gott im

nen (rd) ue= (er=

fen.

ni=

lig=

hes.

nan

ell=

und

rift

fel=

ber

rti=

in:

meil

von

ist.

, 4.

Himel vereiniget, und in der Gemeinschaft ber Beiligen hier auf Erben recht einver= leibt find. 1 Cor. 12, 13. Wir bekennen aber, daß dieselbe senen das auserwählte Geschlecht, das Königliche Priesterthum, das Heilige Wolk, welche das Zeugniß ha= ben, daß sie sepen Christi Braut, ja Rin= der und Erben des ewigen Lebens, eine Sut= te und Wohnstätte Gottes in dem Geift, gebaut auf den Grund der Apostel und Propheten, davon Christus selbst der Eck= stein ist (worauf seine Gemeine gebauet ist.) 30h. 3, 29. Matth. 16, 18. Ephes. 2, 19. 20. 21. Tit. 3, 7. 1 Pet. 1, 18. 19. c. 2, 9. Diefe Gemeine des lebendi= gen Gottes, (bie er burch fein eigen theu= res Blut erworben, erkauft und erlöset hat, und daben er nach feiner Berheißung, zu ihrem Trost und Schutz, alle Tage bis an der Welt Ende senn und bleiben, ja unter ihnen wohnen und wandeln, auch sie be= wahren will, daß tein Sturm noch Plats regen, ja felbst die Pforten ber Böllen nicht, fie bewegen oder überwältigen werde) fann m S

de rei

ne 7,

Do

in Ken uni Kar rur Har

ter und ein

We.

man erkennen an dem Schriftmäßigen Glauben, Lehre, Liebe und gottseligen Leben, so wie an dem fruchtbaren Wanzel, Gebrauch und Unterhaltung der wahzen Drdnungen Christi, welche er den Seiznen zum höchsten hat anbefohlen. Matth. 7, 25. c. 16, 18. c. 28, 20. 2 Cor. 6, 16.

#### Neunter Artifel.

Von der Wahl und dem Amt der Leh= rer, Diener und Dienerinnen in der Gemeine.

Was angehet die Aemter und die Wahl in der Gemeine, davon glauben und bestennen wir: weil die Gemeine ohne Amt und Ordnung in ihrem Wachsthum nicht kann bestehen, noch im Bau bleiben, das rum hat der Herr Christus selbst (als ein Hauß-Water in seinem Hauß) seine Aemster und Ordnungen eingesetzt, verordnet, und darüber Besehl und Gebot gegeben, wie ein Ieglicher darin sollte wandeln, auf sein Werk und Beruf Acht haben, und thun wie

haft iver= inen iblte

dum, i ha= Kin=

Düt= deist,

und Eck= auet

ohes.

ndi= heu= hat,

zu an

nter be=

at=

ann

To

pa

be

mo

 $\mathfrak{L}_{\mathsf{u}}$ 

ale

gel

fen

**30** 

Be

ten

fold

häi

De

fro

mo

Lot

Lid

gut

Dr

fiche gebühret. Ephes. 4, 11. 12. Denn er selbst, als der treue große oberste Hirte und Bischof unserer Seelen, ist barum in die Welt kommen und gesandt worden, nicht zu verwunden, zu zerbrechen oder der Menschen Seelen zu verderben, sondern zu beilen, gesund zu machen, das Verlorne zu fuchen, ben Zaun und Mittelwand abzubre= chen, um von Zwen Eins zu machen, und also aus Juden, Beiden und allen Geschlechtern eine Herde, zu einer Gemeinschaft in seinem Namen zu versammlen, für welche er selbst (damit niemand möchte irre oder verloren gehen) sein Leben hat gelaffen, und ihnen also zur Seligkeit gedienet, sie fren gemacht und erlöset hat, (merket) da= rin ihnen sonst niemand konnte helfen ober 1 Pet. 2, 25. Matth. 18, 11. Ephes. 2, 13. 14. Joh. 10, 9. 11. 15.

Und daß er über das dieselbe seine Semeine vor seinem Abschied auch mit treuen Dienern, Aposteln, Evangelisten, Hirten und Lehrern (die er mit Bitten und Flehen durch den Heiligen Geist erwählet hatte)

versehen, hinterlassen habe, damit sie möchten die Gemeine regieren, seine Herde weit den, darüber wachen, ihr vorstehen, sie versforgen, ja in allem thun, wie er ihnen ist vorgegangen, gelehret, gethan und ihnen befohlen hat, und sie lehren halten alles was er ihnen befohlen hatte. Ephes. 4, 11. Luc. 6, 12. 13. c. 10, 1. Matth. 28, 20. Daß auch gleichfalls die Apostel hernach, als treue Nachfolger Christi und Voraan-

Denn

dirte

m in

tden.

r ber

en zu

ne zu

ubre=

und

hlech:

ift in

velche

oder

isten,

t, fie
) da=

ober

11.

15.

Se:

euen

rten

ehen

itte)

Daß auch gleichfalls die Apostel hernach, als treue Nachfolger Christi und Vorgänsger ber Gemeine hierin seven fleißig gewessen, nämlich durch Bitten und Flehen zu Gott, Brüder zu erwählen, alle Städte, Bezirke oder Gemeinen mit Bischösen, Hirsten und Vorgängern zu versorgen, und solche Personen zu verordnen, die da Acht hätten auf sich selbst, auf die Lehre und Herde, die da gesund wären im Glauben, fromm im Leben und Wandel, und die sowohl in: als außer der Gemeine ein gutes Lob und Verücht hätten, damit sie ein Licht und Vorbild in aller Gottseligkeit und guten Werken seyn möchten, des Herrn Drdnungen, Tause und Abendmahl würdig

Menschen (wo sie solche haben könnten) die da tüchtig wären andere zu lehren, möchten zu Aeltesten einsetzen, dieselbe mit Auslegung der Hände im Namen des Herrn bestätigen, und ferner nach Vermögen Sorzge tragen für alles, was in der Gemeine nöthig ist, damit sie als getreue Knechte, möchten ihres Herrn Pfund wohl regieren, damit gewinnen, und folglich sich selbst erzhalten, und die so sie hören. 1 Tim. 3, 1 Apost. 1, 23. 24. Tit. 1, 5. 1 Tim. 4, 14. Luc. 19, 13. 1 Tim. 4, 16.

Daß sie auch sollten gute Sorge tragen, besonders ein Teglicher unter den Seinigen, über welche er die Aufsicht hat, daß alle Bezirke mit Almosenpflegern (um Acht und Aufsicht über die Armen zu haben) wohl möchten versehen und versorgt werden, welche die Handreichung und Almosen empfangen und wieder an die arme Heiligen, die nothdürftig sind, treulich austheilen, und das in aller Ehrbarkeit, wie es sich gebühret. Apost. 6. 3. 4. 5. 6.

an tig let zui mö wie und ten, aus er vi also Han feiner fert, ne in wie e Lim. Un

wen z nebst kranke Mens besuch eue

en)

ren,

mit

errn

30r=

neine

ecte,

steren,

m. 3,

m. 4,

ragen, inigen,

B alle

de und

mobil

verben,

en em=

eiligen,

theilen,

es sid

Und was die Almosenpfleger noch fernet angehet, daß sie, besonders wenn sie tuch= tig und von der Gemeine dazu sind erwäh= let und verordnet worden, (den Bischöfen zur Hülfe und Erleichterung) auch wohl mögen die Gemeine ermahnen, (weil fie, wie gefagt ist, bazu sind erwählet worden) und mit am Wort und in der Lehre arbei= ten, damit ein Jeglicher dem Andern also aus Liebe dienen moge, mit der Gabe vie er von dem Herrn empfangen hat; und also durch gemeinschaftlichen Dienst und Handreichung eines jeglichen Glieds nach feiner Maße, der Leib Christi möge gebef= fert, und des Herrn Weinstock und Gemei= ne im Wachsthum, Zunehmen und Bau, wie es sich gebühret, erhalten werden. 2 Iim. 2, 2.

Und daß man auch ehrbare alte Wittwen zu Dienerinnen erwählen sollte, welche nebst den Almosenpslegern, die schwachen, kranken, betrübten und nothbürftigen Menschen, wie auch Wittwen und Waisen, besuchen, sie trösten und versorgen sollten;

12



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE SERVICE OF THE SERVICE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WESSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE



und auch ihrem Vermögen nach die Sach= en der Gemeine helfen wahrzunehmen.— 1 Tim. 5, 9. 10. Köm. 16, 1. 2.

## Zehnter Artifel.

Vom Seiligen Abendmahl.

Wir bekennen und halten gleichfalls ein Brodbrechen ober Abendmahl, wie solches der Herr Christus Jesus vor feinem Leiden mit Brod und Wein hat eingesetzt, und auch mit seinen Uposteln gebraucht und gegessen, auch es zu seinem Bedächtniß zu unterhalten befohlen hat, wie sie dann auch folglich solches in der Gemeine haben gelehret, belebet, und ben Glaubigen zu unterhalten befohlen, zum Gedachtniß des Tods, Leidens und Ster= bens bes herrn, und daß sein würdiger Leib für uns und das ganze menschliche Ge= schlecht sene zerbrochen, sein theures Blut aber vergossen worden; wie auch baneben bie Frucht hiervon, nämlich die Erlösung und ewige Seligkeit, welche er baburch erfo ho un lie spraud

ben wir weld wirk 26,

Upo 23.

Heili selbst len, s (ob ei bie Fi Sach=

ills ein rabl. us vor in hat posteln seinem en hat, in der und den n, zum d Ster= ger Leib che Ge= 8 Blut daneben rlösung urch er= worben, und an uns sündhaften Menschen solche Liebe bewiesen hat, dadurch wir zum höchsten ermahnet werden, auch wieder uns unter einander, und unsern Nächsten zu lieben, ihm zu vergeben und ihn fren zu sprechen, gleich wie er uns gethan hat, und auch gedenken zu unterhalten und zu belezben die Einigkeit und Gemeinschaft, die wir mit Gott und unter einander haben, welche uns also ben solchem Brodbrechen wird angewiesen und dargestellet. Matth. 26, 26. Marc. 14, 22. Luc. 22, 19. Apost. 2, 42. 46. 1 Cor. 10, 16. c. 11, 23. bis 26.

# Elfter Artikel,

Vom Süßewaschen der Zeiligen.

Wir bekennen auch ein Füßewaschen der Heiligen, wie solches der Herr Christus selbst nicht allein hat eingesetzt und befohelen, sondern hat auch selbst seinen Uposteln (ob er wohl ihr Herr und Meister war) die Füße gewaschen, und damit ein Bei=

spiel gegeben, daß sie gleichfalls einander auch sollten die Füße waschen, und also thun, wie er ihnen gethan hat: welches sie auch folglich ferner die Glaubigen zu unterhalten gelehret haben, und das alles zum Zeichen der wahren Erniedrigung, wie auch hauptsächlich um ben diesem Füßeswaschen an das rechte Waschen, damit wir durch sein theures Blut gewaschen und der Seele nach gereiniget sind, zu gedenken. Ioh. 13, 4. bis 17. 1 Tim. 5, 10.

al

le

fr

De:

Toi

W

nu

roie ode

glei

gelo

aus

Fre

fold

mit

vere

ben,

be, s

durd

gen.

#### Zwölfter Artikel.

Von der Ehe oder Chestand.

Wir bekennen auch in der Gemeine Gottes einen ehrlichen Ehestand zwener glaubiger Personen, wie solchen Gott anfänglich im Paradies hat verordnet, und mit Abam und Eva selbst eingesetzt, gleichwie auch der Herr Christus alle Mißbräuche des Ehestandes, die unter der Hand waren eingeschlichen, hat hinweg genommen, wiberleget, und alles wieder auf die erste Ein= ander
also
selches
gen zu
salles
ng, wie
Füße=
nit wir
and der
denken.

0.

ne Got=
r glau=
rnfäng=
and mit
leichwie
ibräuche
d waren
nen, wi=
ste Ein=

setzung gewiesen und daben gelassen hat. 1 Mose 1, 27. 1 Mose 2, 18. 22. 24.

Auf welche Weise der Apostel Paulus auch den Chestand in der Gemeine hat ge= lehrt, zugelassen, und es einem jeglichen fren gestellt nach ber ersten Ordnung in dem Herrn zu heirathen eine folche Per= son, die sich dazu verwilliget; mit welchen Worten (in dem Herrn) nach unserer Mei= nung muß verstanden werden, daß, gleich= wie die Altväter unter ihrer Freundschaft oder Geschlecht mußten heirathen, also auch gleicherweise ben Glaubigen des Neuen Testaments Jeine andere Frenheit sen zu= gelassen und vergönnt, als allein unter bem auserwählten Geschlecht und geistlicher Freundschaft Christi zu heirathen, nämlich solche (und keine andere) die schon zuvor mit der Gemeine als ein Herz und Seele vereiniget sind, eine Taufe empfangen ha= ben, und in einerlen Gemeinschaft, Glau= be, Lehre und Wandel stehen, ehe sie sich durch den Chestand mit einander vereinigen. 1 Cor. 7. c. 9, 5. 1 Mofe 24, 4.

c. 28, 6. 4 Mose 36, 6. bis 9. Solche werden dann (wie gemeldet worden ist) nach der ersten Ordnung von Gott in seiner Gemeine zusammen gefüget, und das heißt alsdann: In dem Herrn heirathen. 1 Cor. 7, 39.

### Drepzehnter Artikel.

Von dem Amt der weltlichen Obrigkeit.

Wir glauben und bekennen auch: daß Gott die Macht und die Obrigkeit verordenet habe und gesetzt zur Strafe der Bösen und Schuß der Frommen: und ferner um die Welt zu regieren, Länder und Städte, wie auch ihre Unterthanen in guter Ordenung und Polizei zu erhalten: daher wir dieselbe nicht dürfen verachten noch lästern, oder ihr widerstehen; sondern müssen sie als eine Dienerin Gottes erkennen, und ehren, ihr unterthan und gehorsam, ja zu allen guten Werken bereit senn, besonders in demjenigen, was nicht wider Gottes Gesset, Wille und Gebot streitet; auch ihr

tre len Se den daß Wo mű ihre ein Got ner, und Reg der verg 2.

Feiniglaul

21.

folche ist)
n sei=
n daß
then.

gkeit.

daß
erord=
Bösen
er um
tädte,
Ord=
er wir
istern,
en sie
, und
ja zu
nders
s Ge=
ch ihr

treulich Zoll, Steuer und Abgaben bezah= len, und ihr geben, was ihr gebühret, wie Jesus hat gelehret, auch selbst gethan, und den Seinen hat befohlen also zu thun; daß wir auch den Herrn für sie und ihre Wohlfahrt und des Landes Besten ernstlich muffen bitten, damit wir möchten unter ihrem Schutz wohnen, uns ernähren und ein stilles ruhiges Leben führen mit aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und fer= ner, daß der Herr alle Wohlthat, Frenheit und Gunft, die wir unter ihrer löblichen Regierung genießen, hier und hernach in der Ewigkeit wolle belohnen und ihnen vergelten. Rom. 13, 1. bis 7. Tit. 3, 1. 2. 1 Pet. 2, 17. Matth. 17, 27. c. 22, 21. 1 Im. 2, 1. 2.

### Vierzehnter Artikel.

Von der Gegenwehr.

Was angehet die Rache, da man den Feinden mit dem Schwert widerstehet: so glauben und bekennen wir, daß der Herr

Christus seinen Jungern und Nachfolgern alle Rache und Gegenwehr verboten und abgesprochen habe, und daben ihnen befohzlen, niemand Böses mit Bösem, noch Fluch mit Fluch zu vergelten; sondern das Schwert in die Scheide zu stecken, oder (wie die Propheten geweissaget haben) Pflugeisen daraus zu machen. Matth. 5, 39. '44. Köm. 12, 14. 1 Pet. 3, 9.— Esa, 2, 4. Mich. 4, 3.

Daraus ersehen wir, daß daher nach seinem Vorbilde, Leben und Lehre, wir niem mand Leiden oder Verdruß sollen anthun; sondern aller Menschen beste Wohlfahrt und Seligkeit suchen, auch, wenn es die Noth erfordert, um des Herrn willen sliehen von einer Stadt oder Land in das ans dere, und den Raub der Güter dulden, aber niemand Leides thun; wenn wir geschlagen werden, lieber den andern Backen auch darsreichen, als sich selbst rächen, oder wieder schlagen. Matth. 5, 39. c. 10, 23. Köm. 12, 19.

Und daß wir nebst dem auch für unsere

Feispei und und 12,

uns
der g
sti, n
wolle
Mat

glaub Christ abgere daß si bern d Darai

und n

wir an

Feinde müssen bitten, sie erquicken und speisen, wenn sie hungrig oder durstig sind, und also sie durch Wohlthun überzeugen und alle Unwissenheit überwinden. Röm. 12, 20. 21.

Endlich, daß wir sollen Gutes thun, und uns wohl erweisen gegen allen Gewissen der Menschen, und, nach dem Gesetz Christi, niemand etwas anders thun, als wir wollen, daß uns geschehe. 2 Cor. 4, 2. Matth. 7, 12. Lvc. 6, 31.

## Fünfzehnter Artikel.

Dom Eidschwören.

Was das Eidschwören angehet, davon glauben und bekennen wir: Daß der Herr Christus dasselbe gleichfalls den Seinen abgerathen und verboten habe: nämlich, daß sie keinesweges sollten schwören, sons dern daß Ja Ja und Nein Nein sollte senn. Daraus erkennen wir, daß uns aller hohe und niedrige Eid verboten sen: und daß wir an dessen Statt alle unsere Verheiß=

12\*

nsere

ern

und

foh=

luch

bas

ober

ben)

). 5,

feinie=

hun;

fahrt

B bie

flie=

an=

aber

agen

bar=

ieder

Röm.

ungen, Busagen und Berbundniffe, ja auch alle unsere Erklärungen ober Zeugniffe von einigen Sachen, allein mit unserm Wort Ja, in dem das Ja ist, und mit Nein, in dem das Rein ist, befestigen sollen, daher wir solches allezeit und in allerlen Sachen einem jeglichen so treulich muffen leisten, halten, nachfolgen und nachkommen, als ob wir es mit einem hohen Eid befestiget und geschworen hätten. Und wenn wir folches also thun, so haben wir das Ver= trauen, daß niemand, ja die Dbrigkeit felbst nicht, mit Recht werde Urfache haben, uns in dem Gemüthe und Gewissen höher zu beschwören. Matth. 5, 34. bis 37. Jac. 5, 12. 2 Cor. 1, 17.

# Sechzehnter Artikel,

Vom Kirchenbann oder Absonderung von der Gemeine.

Wir glauben und bekennen auch einen Bann, Absonderung und christliche Strafe in der Gemeine zur Besserung und nicht

zun ben lich tet hat Der beru mess fünt de d von Gott wenr zur ( bleib ten; offen dert, als ei das b Grem

meine

flecker

ung b

ruch von Bort , in aher achen sten, als Tiget wir Ber= selbst , uns er zu Sac.

rung

einen Strafe nicht zum Verderben, damit also das Reine von bem Unreinen unterschieden werde. Näm= lich, wenn jemand, nachdem er ist erleuch= tet worden, die Erkenntniß der Wahrheit hat angenommen, und in die Gemeinschaft ber Beiligen ist einverleibt worden, wie= derum, es sen muthwillig oder aus Ber= messenheit gegen Gott ober fonst zum Tob fündiget, und in solche unfruchtbare Wer= de der Finsterniß verfällt, wodurch er wird von Gott geschieden und ihm das Reich Gottes wird abgefagt: daß ein folcher, wenn das Werk offenbar und der Gemeine zur Genüge bekannt worden ist, nicht mag bleiben in der Versammlung der Gerech= ten; sondern als ein ärgerliches Glied und offenbarer Sünder foll und muffe abgeson= dert, hinaus gethan, vor allen gestraft, und als ein Sauerteig ausgefeget werben, und das bis zu seiner Besserung, andern zum Erempel und Furcht, auch damit die Ge= meine rein behalten, von folchen Schand= flecken gereiniget, und nicht in Ermangel= ung bessen, der Name des Herrn dadurch

gelästert, die Gemeine verunehret, und denen die draußen sind, ein Anstoß und Aergerniß gegeben werde: endlich damit der Sünder mit der Welt nicht verdam= met, sondern in seinem Gemüth überzeugt und wieder zur Reue, Buße und Besserzung bewegt werde. Esa. 59, 2. 1 Cor. 5, 5. 6. 12. 1 Tim. 5, 20. 2 Cor. 13, 10.

Was nun ferner angehet die brüderliche Strafe oder Anrede, wie auch die Untersweisung der Irrenden, so muß man auch allen Fleiß anwenden und Sorge tragen um sie zu beobachten, sie mit aller Sanstsmuth bestens ermahnen zu ihrer Besserzung, Jac. 5, 19. 20. und die Hartnäcksige, die unbekehrt bleiben, zu strafen der Gebühr nach: Summa, daß die Gemeine müsse den von sich hinaus thun der da Böse ist, es sen in Lehre oder Leben, und niemand anders.

Voi

glau man verf er vo von! gestr der L ne U Gliet nen n ober ! mein meide foll z den U feiner daß t muth

seiner

#### Siebenzehnter Artikel.

Von der Meidung der Abgesonderten.

Was die Entziehung von den Abgeson= berten, oder die Meidung, angehet, davon glauben und bekennen wir, daß, wenn je= mand, es sen durch sein boses Leben oder verkehrte Lehre, so weit verfallen ist, baß er von Gott ift geschieden, und folglich auch von der Gemeine recht ist abgesondert und gestraft worden, derselbe auch muffe, nach der Lehre Christi und seiner Aposteln, oh= ne Unterschied von allen Mitgenoffen und Gliedern der Gemeine, (befonders von be= nen welchen es bekannt ift) es fen in Effen ober Trinken oder andern bergleichen ge= meinschaftlichen Dingen gescheuet und ge= meidet werden, und daß man mit ihm nichts foll zu schaffen haben; damit man burch den Umgang mit ihm nicht befleckt noch seiner Sünden theilhaftig werde, sondern daß ber Gunder beschämt, in feinem Bemuth gerühret, und in seinem Gewissen zu feiner Befferung überzeugt werden möge.

ind ind mit

im= ugt Jer=

. 5, 10. liche iter= auch

agen inft= iffer= näct=

der neine r da und 1 Cor. 5, 9. 10. 11. Röm. 16, 17.

Theff. 3, 14. Tit. 3, 10.

Daß gleichwohl, sowohl in der Meidung als Bestrafung, solche Maß und christliche Bescheidenheit müsse gebraucht werden, das mit dieselbe nicht dem Sünder zum Versderben, sondern zur Besserung möge dienen. Denn wenn derselbe nothdürftig, hungrig, durstig, nackend, krank, oder in einigem andern Ungemach ist, so sind wir schuldig (wie dann solches die Noth erfordert, nach der Liebe und auch nach der Lehre Christi und seiner Apostel) ihm gleichwohl Hülfe und Benstand zu erweisen; sonst möchte die Meidung in solchem Fall mehr zum Verderben als zur Besserung dienen. 1 Thes. 5, 14.

Daher muß man sie nicht halten als Feinde, sondern sie als Brüder ermahnen, um sie also zur Erkenntniß, Reue und Leidswesen über ihre Sünden zu bringen, das mit sie sich mit Gott und seiner Gemeine wieder versöhnen, und folglich wieder in der Gemeine mögen auf= und angenommen

wer eine 2 3

Doi

U ten, und , nach liche ! Men wiede aufer denen sind u der lei len vi und bi schiede an fei nachbe

werden, und also die Liebe möge an ihnen einen Fortgang haben, wie sichs gebühret. 2 Thess. 3, 15.

#### Achtzehnter Artikel.

Von der Auferstehung der Todten und dem leven Gericht.

Was angehet die Auferstehung der Tod= ten, bavon bekennen wir mit dem Munde und glauben auch folches mit dem Bergen, nach ber Schrift: daß durch die unbegreif= liche Kraft Gottes, am jungsten Tage, alle Menschen die gestorben und entschlafen sind, wieder auferwecket, lebendig gemacht und auferstehen werden, und daß dieselbe, sammt denen die alsbann noch im Leben übrig find und die in einem Augenblick zur Beit ber letten Posaune verändert werden, sol= len vor den Richterstuhl Christi gestellt; und bie Guten und Bofen von einander ge= schieben werden : daß alsdann ein jeglicher an feinem eigenen Leibe empfangen werbe, nachdem er gethan hat, es sen gut oder bos;

2

iche ba=

Ber=

nen. grig, gem

uldig nach hristi

öülfe öchte zum

. 1

hnen, Leid= 1, da= meine

der in mmen

und daß die Guten oder Frommen, als die Gesegneten, alsdann mit Christo werden aufgenommen werden, in das ewige Leben gehen, und empfangen die Freude, welche nie ein Auge hat gesehen, oder ein Ohr gehöret, noch in eines Menschen Herzkommen ist, um mit Christo zu regieren und zu triumphiren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Matth. 22, 30. 31. Dan. 12, 2. Hiob 19, 25. 26. Matth. 25, 31. Joh. 5, 28. 29. 2 Cor. 5, 10. 1 Cor. 15. 1 Thess. 4, 13. Offenb. 11, 12.

Und daß im Gegentheil die Bösen oder Unfrommen, als Verfluchte, werden in die außerste Finsterniß, ja in die ewige höllische Pein, verwiesen und verstoßen werden, da ihr Wurm nicht wird sterben, noch ihr Feuer ausgelöschet werden, und daß sie, (laut der Seiligen Schrift) keine Hoffnung, Trost noch Erlösung werden in Ewigkeit zu erzwarten haben. Esa. 66, 24. Matth. 25, 46. Marc. 9, 46. Offenb. 14, 11.

Der Herr wolle uns burch seine Gnade sammtlich wurdig und bequem machen, daß

feir fond wat wir ihm U m

geme allge durch unter leben ung, Slau gegla Leben und c haben len F gerne

um m

zu erl

feinem unter uns solches begegnen mögez sondern daß wir unserer selbst also mögen wahrnehmen und uns befleißigen, damit wir alsdann unbefleckt und unsträslich vor ihm im Frieden mögen erfunden werden, Umen.

Diefes sind nun, wie droben kurglich ift gemelbet worden, die Haupt=Urtifel unfers allgemeinen christlichen Glaubens, die wir durchgehends also in unfern Gemeinen und unter den Unfrigen lehren und barnach leben: welches, nach unserer Ueberzeug= ung, der einige wahrhaftige driftliche Glaube ist, den die Apostel zu ihrer Zeit geglaubt und gelehrt, ja felbst mit ihrem Leben bezeugt, mit ihrem Tob befestigt, und auch einige mit ihrem Blut versiegelt haben, darin wir auch nebst ihnen und al= len Frommen, nach unserer Schwachheit, gerne wollen bleiben, leben und fterben, um mit benselben bermaleinst bie Geligkeit ju erlangen burch bes Herrn Gnabe.

Gnade en, daß

s die

erden

Leben

velche

Ohr

tom=

gkeit.

b 19,

3. 29.

4, 13.

a ober

in die

öllische

en, da

Feuer

ut der

Troft

gu er=

**h.** 25,

So geschehen und geendiget worden in uns
sern vereinigten Gemeinen, allhier in
der Stadt Dortrecht, in Holland,
den 21 sten Tag Upril, im Jahr
unsers Herrn 1632.

Und war unterschrieben von folgenden Lehrern:

Dortrecht.

Isaac König.
Ian Jacobs.
Iohann Cobryssen.
Iacuis Terwen.
Claes Dirksen.
Wels Gysbarts.
Abrian Cornelis.

Middelburg.

Baftian Willemsen. Jan Winfelmans,

Bliffingen.

Dillaert Willeborts. Jacob Pennen. Lieven Marnnehr. Umsterbam.

Tobias Gowerts. Peter Jansen Maper. Ubraham Dirks. David ter Haer. Peter Jan von Zingel.

Seeland. Cornelis de Moir. Isaac Claes.

Schiedam. Cornelis Bom. Lambrecht Paeldinf.

Leyben. Christian König. Jan Weyns. Her Tan Dai Abr W.

Wish Will

Balt

Mich Ifracheins Andr Won Peter Unto

Corne Pirf n uns in D,

genden

B. Mayer. fg.

r. Bingel.

oir.

elbinf.

ig.

Utrecht.

Berman Segers. San Beinrich Sochfeld. Daniel Horens. Abraham Spronk. W. von Brodhunsen.

Bommel.

Wilhelm J. von Erfelt. herman op den Graff. Gispert Spiering.

Rotterdam.

Balten C. Schumacher. Michael Michiels. Ifraet von Halmael. Beinrich D. Apelboren. Undreas Luden. Won oben im Land. Peter von Borfel. Anton Hans.

Urnheim.

Cornelis Jans. Dirf Renderfen. Harlem.

Jan Doom. Peter Grufpeer. Dirf 2B. Kolenkamp. Weter Jooften.

Arevelt.

Wilhelm Rrennen.

Blockziel.

Claes Claeffen. Peter Peterfen.

Biericzee.

Unton Cornelis. Peter 3. Zimmermann.

Gorcum.

Jacob von Sebrecht. Jan 3. von Krupfen.

### Formular zur Taufhandlung.

Wenn sich Jemand gedrungen fühlet in den Bund mit Gott zu treten durch die hei= lige Taufe, so meldet er solches dem bestä= tigten Prediger, der ihn fraget ob er wil= lig ist, sich der Lehre Jesu gehorsam zu ergeben? Wenn er dieses verspricht, so macht ber Prediger bas Begehren bes Täuf= lings in öffentlicher Bersammlung bekannt, und befiehlt der Gemeine auf den, oder die Täuflinge Acht zu haben und ihnen in einem guten Vorbilde vorzugehen. Dann wird noch 2 oder 3 Wochen gewartet, (da sich in der Zwischenzeit vielleicht noch Meh= rere zur Taufe melden,) worauf alle ein= gelaben werben, sich Sonntag Nachmittags in einem bazu bestimmten Versammlungs= haus einzufinden, allwo der Prediger die obige Glaubens = Bekenntniß vorlieset und erklärt, auch Jeden ermahnet, daheim felbst obige 18 Artikel oft zu lesen und jede bar= in angemerkte Schriftstelle, in der Bibel nachzusuchen, um so viel wie möglich mit School Sc

ges

tern fah brin kan gut

ligt

ge gegeben zusobeni

get, eini wor stan ung.

blet in ie hei= bestä= er wil= am zu icht, so Täuf= fannt, oder nen in Dann et, (da Meh= le ein= nittags lungs= ger die set und

n selbst

de dar=

: Bibel

ch mit

Gottes Geboten bekannt zu werden; benm Schluß des Unterrichts heißt der Prediger die Lehrjunger mit ihm nieder knien und betet laut für sie, dann werden einige Verse gesungen und hernach bekannt gemacht wann sie sich wieder versammeln sollen.

Auf diese Weise wird mit ihnen im Unsterricht auf Sonntag Nachmittags fortgesfahren; und man suchet sie dahin zu bringen, daß eigene Ueberzeugung sie leiten kann, ihre Seelen dem treuen Schöpfer in guten Werken zu besehlen; Heil und Sesligkeit allein in dem Namen Jesu zu suchen.

Sonntage zuvor ben der Gemeine Umfrazge gehalten, wenn aber keine Einwendung gegen die Täuflinge gemacht wird, so werzben sie alle an einem Samstag Nachmittag zusamen bestellt, ihnen nochmals die Glaubenslehre vorgelesen, erklärt und sie gefraget, ob sie mit dem ganzen Glaubensgrund einig sind, wenn sie dieses mit Ja beantworten, so werden sie ernstlich ermahnet standhaft und getreu die Gebote Gottes

zu erfüllen und im Guten zu beharren bis ans Ende. Zett wird ihnen bekannt gemacht, daß sie sich Morgen etwas früher als gewöhnlich hier einfinden, und alle, gleich behm Anfang des Gottesdienstes

gegenwärtig senn sollen.

Um Sonntag Morgen wird der Gotteß= dienst mit Gefang angefangen; bann liest einer der Prediger oder Almosenpfleger 30h. 1, 1. bis 36. laut vor, worauf von einem Prediger eine zweckmäßige Unrede gehalten und zu einem Gebet angewiesen wird, da alsbann die ganze Gemeine nie= ber kniet zum Gebet; nach dem Gebet le= set der bestätigte Prediger seinen Text aus Matth. 28, 18. 19. 20. worüber er eine Rede thut, nach derselben verläßt er den Predigtstuhl und tritt vor die Täuflinge. Diese heißt er aufstehen und sich in einen Kreis stellen, der Prediger legt ihnen folgende Fragen vor: 1 stens frage ich euch: Db ihr an einen allmächtigen Gott glau= bet, der Himmel und Erbe erschaffen hat; und an Jesum Christum, ben eingebornen

Solund und Gei und ihr

> leid und fag ja. spr Be

> > lin das die ein ste

geh

die Te en bis nt ge= rüher alle, enstes

ottes= n liest fleger f von Inrede viesen e nie= et le= t aus r eine r den linge. einen i fol= euch: glau= hat;

rnen

Sohn Gottes; daß Er der rechte Erlöser und Seligmacher ift, ber am Rreuz für uns gestorben ift; und an einen Beiligen Geist, der vom Bater und Sohn ausgehet, und uns in alle Wahrheit leitet?

ihr dos thut, so antwortet mit ja.

2tens frage ich euch: Db euch eure Sünden die ihr begangen habt von Herzen leid find; und ihr eurem eigenen Billen und allen finstern satanischen Werken ab= saget? Wenn dem so ist, so antwortet mit 3tens frage ich euch: Db ihr ver= sprechet, durch Gottes Gnade und bessen Beistand der Lehre Jesu Christi treu und gehorsam zu folgen bis in den Tod? Ben ihr es wollt, so antwortet mit ja.

Dann kniet der Prediger mit den Tauf= lingen nieder und betet laut. Nachdem das Gebet beendet, stehet der Prediger auf, die Täuflinge aber bleiben auf ben Anien, ein Almosenpfleger kommt mit Wasser und stehet zur rechten Hand bes Predigers; dieser tritt dann zuerst vor die mannlichen Täuflinge, legt seine benden Hände flach auf das entblößt Haupt des Täuflings, und spricht: AL, das Bekenntniß deines Glaubens, Reue und Leid deiner Sünden wirst du (der Prediger formirt seine auf= gelegte Hände hohl, und der Almosenpsle= ger gießet Wasser in dieselben) getauft mit Wasser im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes!

Ist auf diese Weise die Taufe an allen Täuflingen vollzogen, so kehrt der Prediger zu bem Erstern gurud, reicht ihm bie Sand zum Aufstehen, und spricht zu ihm: Im Nameu der Gemeine biete ich dir die Band, und richte bich auf zu einem neuen Anfang, der Herr wolle dich versetzen aus beinem Günden-Stand in die Gerechtigkeit seines Reiches; sen jest willkommen als ein Bruder der Gemeine: und giebt ihm den Ruß des Friedens. Auf diese Weise werden auch die weiblichen Täuflinge aufgerichtet, wo die Frau eines Predigers oder Almosenpflegers ben dem Prediger stehet, und jeder aufgerichteten den Ruß des Friedens giebt, und sie willkommen heißet als

eine der und hålt und jedet dem den gen besø

> fessi und emp taus tens eini einz Bes gef rem Res ben

> > ben

lings, deines unden auf= npfle= ft mit d des

allen dredi= d die ihm: r die euen aus gkeit als

ver= fge= oder het, rie=

den

als

eine Schwester der Gemeine.—Nun gehet der Prediger wieder auf den Predigtstuhl und liest das 6te Capitel an die Römer, halt noch eine kurze Ermahnungs = Rede und beschließet mit einem lauten Gebet : jedes Gebet wird kniend verrichtet und mit dem Unser Vater beschlossen. Nun wers den noch einige-Verse gesungen, der Sezgen gegeben, und hiermit der Gottesdienst beschlossen.

Wenn Jemand von einer andern Confession zu unserer Gemeine übergehen will,
und schon die Tause auf seinen Glauben
empfangen hat, so wird solcher nicht getaust, sondern nur unsere Glaubensbekenntniß gelehret; wenn er mit derselben
einig ist, und die Gemeine nichts gegen ihn
einzuwenden hat, so wird er in öffentlicher Versammlung von dem Prediger solgendes
gefragt: Bekennest du, daß du mit unserem Glaubensbekenntniß, Ordnungen und
Regeln einig bist; und versprichst demselben treu und gehorsam zu bleiben bis in
den Tod? Wenn dem so ist, so antworte mit ja. Donn reicht ihm ber Prediger die Hand; giebt ihm den Kuß des Friedens; heißt ihn willkommen als einen Bruder der Gemeine und wünschet ihm Gottes Segen und Beistand im Guten zu beharren bis ans Ende.

Von der Umfrage, vor dem Zeiligen Abendmabl.

Nach der evangelischen Lehre Zesu, und seiner Aposteln, ist das Heilige Abendmahl ein ausschließlicher Genuß der Glaubigen, der Seinigen, die ihm angehören. Die Unglaubigen und Lasterhaften haben, so lange sie in ihrem undußfertigen Stande beharren, keine Gemeinschaft, keinen Anztheil an dem Gnadenmittel des Heiligen Abendmahls; denn nach Pauli Verordnung soll solches Niemand genießen, der unwürdig dazu ist, 2 Cor. 11, 29; westhalb er auch noch weiter spricht: 1 Cor. 5, 11. 13. Ihr sollt nichts mit ihnen zu schaffen haben, nämlich, so jemand ist der sich lässet einen Bruder nennen, 2c. Und

bam fold uns ihr i 2 C aus dere fich Ger mer em s feru mal

> nie wür der war und De den

> > Sen

ger bie edens; ber ber Segen en bis

ligen

n, und mahl digen,

Die n, so tande Un=

ligen rord-

der wes=

Cor.

n zu der

Und

bamit wir ben dem Heiligen Abendmahl solches nicht unwissend begehen, giebt er uns den Befehl; Versuchet euch selbst ob ihr im Glauben send: Prüfet euch selbst, 2 Cor. 13, 5. Thut von euch selbst hin= aus wer da böse ist. Auf diese und an= dere Stellen der Keiligen Schrift, gründet sich die Umfrage und Untersuchung der Gemeine, wodurch wir suchen zu erfahren, wer wegen Unversöhnlichkeit oder anstößig= em Wandel unwürdig sen, und bis zur Besessenung abgewiesen werden muß.

Die Umfrage vor dem Heiligen Abend= mahl ist also ein evangelischer Befehl, der nie unterbleiben darf; damit sich keine Un= würdige, noch falsche Brüder, die nicht nach der Wahrheit und dem Vorbilde Christi wandeln, mit eindringen, unterschleichen, und sich als Christi Diener verstellen.— Der Tag der Umfrage wird jederzeit von dem Prediger der Gemeine bekannt ge= macht, und sie ersucht, die Liebe zu bewei= sen und sich allesammt daben einzufinden.

Damit aber der eigentiiche und wahre

Aweck der Umfrage erreicht, und nicht ver= fehlt werde, so muffen die Prediger die Um= frage zu einer Art Vorbereitung anwen= ben, und hauptsächlich mit der Herzens= befferung fich beschäftigen, und bie Bemű= ther der Gemeinsglieder zur Demuth, Liebe, und solcher Geistesfassung zu bringen fuchen, daß sie nicht unwürdig hinzu nahen, und vor Gott heucheln; nicht zum Gericht empfangen, mas ihnen boch zum Segen Gottes werden foll. Er erklärt ihnen ben Endzweck ber Umfrage: nämlich, Bersöhnung mit Gott und Menschen durch Prüfung unfrer felbit; burch Bekenntniß und Abbitte ber Gunden; Gebet und Flehen zu Gott, unserm Herrn, um Gnade und Bergebung unferer Gunden, Reinig= ung unserer Bergen, und um erneuerte Kraft einen heiligen, Ihm wohlgefälligen, Wandel zu führen; er erklärt die Worte Jesu: Matth. 5, 23. 24. und Cap. 18, 15. 16. 17. 21. 22. 35. und zeigt ihnen hieraus die bringende Nothwendigkeit zur Berföhnung, wie willfertig und bereitwil=

lig n gebu den i gehei vor ( den cheln en, t berei

mach derg mah er di wir i selbs

> weill zimr Und Zeid

> den !

steh

t ver=

e Um=

nwen=

rzens=

demű=

Lie=

ingen

ahen,

ericht

Segen

en den

Ber=

durch

ntniß

Fle=

Inabe

inig=

uerte

igen,

Borte

. 18,

hnen

t zur

twil=

'lig wir dazu senn müssen, wenn wir Verzgebung für unsere Sünden ben Gott sinz den wollen; daher doch Zedes in sich selbst gehen, sich untersuchen, und gewissenhaft vor Gott prüsen möge, vor dem sich, weil er den Grund des Herzens kennt, nicht heuzcheln läßt; sich demüthigen, seufzen, slehzen, daß ihn Gott durch seine Gnade vorzbereiten, und zum Tisch des Herrn geschickt machen wolle.

In diesen, und noch manchen andern dergleichen zur Erweckung führenden Er= mahnungen besteht von Seiten der Predig= er die eigentliche Vorbereitung; wodurch wir in jedem Gemüth Nachdenken über sich selbst, Reue, Leid und die Gefühle der Sün= den rege zu machen uns bestreben müssen.

Hierauf geht der Prediger, oder bis= weilen auch zwen mit einander in das Rath= zimmer. Ein Glied der Gemeine um das Andere folgt nach, reicht ihm die Hand zum Zeichen des Friedens, und spricht: Ich stehe im Frieden mit der Gemeine und allen Menschen; ich wünsche auch daß Alle mit mir in Geduld stehen möchten; denn mein Verlangen ist, mit zum Abendmahl zu gehen, wenn mich Niemand aufzuhalten

hat.

Wenn aber Jemand gegen einen Brusber oder Schwester zu klagen hat, so wird er auf die Ordnung des Herrn, Math. 18 hingewiesen, und wenn er sich nicht zuerst gesucht hat mit seinem Bruder zu versöhenen, allein, oder mit Zeugen, so wird seine Klage abgewiesen; hat er aber solches gesthan, so wird sie angenommen, und weiter nach Ordnung damit versahren. Wenn die Umfrage beendiget ist, zeigt der Prediger der Gemeine das Ergebniß an, ob nämlich allgemeiner Friede bestehe, oder ob einiger Zwiespalt vorhanden sen, und zwischen wem.

Zulezt wird Gottes Gnade und Segen zu eines Jeden Selbstprüfung und Besserung gewünscht; und ihnen der Tag des Abendmahls bekannt gemacht, und die Ge-

meine entlaffen.

Nach der Umfrage, gewöhnlich schon den folgenden Samstag, halten die Predi= ger kunfi Gem

jahr mabl fang Capin lesen an bi nem erfläi  $-\mathfrak{N}$ Luc. der b Rede Beila gem § Erlos zum G

mabl

Mach

benn mahl palten

Bru= wird h. 18 zuerst rsöh= feine es ge= weiter nn die ediger imlich iniger mem. Segen Besse= g des

fcon Oredi=

e Ges

ger und Almosenpfleger ihre Zusammen= kunft, um sich über die Angelegenheiten der Gemeine zu berathen.

Vom Zeiligen Abendmahl.

Das Beilige Abendmahl wird im Fruhjahr und Spätjahr gehalten. Um Abend= mahlstage beginnt ber Gottesbienft mit Befang wie gewöhnlich, bann wird das 26ste Capitel Matth. oder Luc. 22 laut vor ge= lefen; einer der Prediger thut eine Unrede an die Gemeine, suchet baben aus verlese= nem Capitel ben Zweck bes Abendmahls zu erklaren und weiset hierauf an jum Gebet. -Nach dem Gebete wird Matth. 27, ober Luc. 23. auch ganz vorgelesen, bann halt der bestätigte Prediger über dasselbe eine Rede von der großen Liebe Sefu, als unferem Beilande und Seligmacher; dessen blutigem Leiden am Rreuz, wodurch Er unsere Erlösung und ewige Seligkeit erworben und jum Bedachtniß feines Leidens fein Liebes= mahl eingesett hat welches Er seinen treuen Nachfolgern zu halten befahl. Nach Be=

endigung ber Predigt liebt ber Prediger 1 Cor. 11, 23. bis 29. und ermahnet noch= mals jeden zur Selbstprüfung; bann mit der Gemeine nieder und betet; nach bem Gebet stellt ber Almosenpfleger das Brod auf den Tisch, welches in schma= le längliche Stückt geschnitten ist. Der Prediger nimmt eines diefer Stude in die Band und spricht das Danksagungs Gebet dazu, woben bie ganze Berfammlung ftebet. Nachdem sich Alle wieder gesezt haben bricht ber Prediger einen Biffen von bem Stud Brod ab und genießt ihn, wonach er auch einem jeden Glied der Gemeine welches Theil an bem heiligen Mahl nimmt, und dazu an ben Tisch vortritt, einen abgebro= denen Biffen in die Band giebt, (querft benn manlichen, und barnach den weiblichen Mitgliebern) welchen sie alsobald genießen nachbem sie wieder auf ihre Sige zurud gefehrt find; und mahrend welcher Mustheilung bes Brods er über die Ginsetzungsmorte, Luc. 22, 19. spricht. Wenn fte nun Alle das Brod also empfangen und ges

noffer Beche het m Beche fagun Luc. auf e fonde au tri Relch auch i hält i nung er ihn stand einem ein W

> Di gen U sigen

> und be

welche bas E iger 1 nod= fniet betet; ofleger schma= Der in die Gebet stebet. bricht Stud r aud) velches t, und gebro= (zuerft blichen nießen zurück 2 Lu6= sungs= nn fie nd ge=

noffen haben, füllet der Ulmosenpfleger den Becher mit Bein; die Bersammlung ste= het wieder auf; der Prediger nimmt ben Becher in die Hand und spricht die Dankfagung bazu; redet noch einige Worte über Luc. 22, 20. und trinkt bann daraus, worauf er den Becher jedem Theilnehmer be= fonders in die Hand giebt, um auch daraus zu trinken; - während der Austheilung des Relchs wird gefungen. Ift auf diese Weise auch ber Wein ber Gemeine mitgetheilt, fo halt der Prediger noch eine furze Ermah= nung zur Standhaftigkeit im Guten, wozu er ihnen Gottes Gnade, Segen und Bei= stand wünscht und dann die Handlung mit einem lauten Gebet beschließt; worauf noch ein Bers gesungen, ber Segen mitgetheilt und der Gottesdienst beschlossen wird.

Diejenigen aber, welche Theil am heikisgen Abendmahl genommen haben, bleiben sigen und schreiten unverweilt zur

Juß Waschung, welche ber Prediger bamit anfangt, daß er das Evangelium Joh. 13, 1 bis 17 liest.

Er erklärt diese Liebeshandlung, wie diesel= be von Jesu sen eingesetzt worden, und sei= nen Jüngern befohlen, zu thun, wie Er ihnen gethan hat; daß bieses zur Liebe Se= fu wie auch zur reinen Bruderliebe führe; und sie aus Ehrfurcht gegen ihren Erlöser in der Niedrigkeit mit demüthigen Herzen, und unterthänigem Gehorsam, seiner Leh= re und Beispiel folgen möchten, und da= ben von Grund des Herzens betrachten, wie der Sohn Gottes sich felbst habe erniedriget und unsere Seelen mit seinem Theuren Blute von den Flecken der ewigen Ber= dammniß hat gewaschen und gereiniget.— Hierauf bringen die Ulmosenpfleger die Becken mit Wasser, das weibliche Geschlecht begiebt sich in das Rathzimmer, wo sonst Umfrage gehalten wird und überhaupt in jedem Versammlungshaus sich ein solches befindet, das männliche aber bleibt im Lehr= zimmer zurück. Die so von einander ab= gesonderten Geschlechter waschen einander wechselseitig die Füße mit Wasser, ohne Unsehen der Person, trocknen solche gegen=

feitig reicher siner Einer ren un spricht nicht Christ be und dieser aus de

Vo

Di

finte,'

öffent Seme Sotte meine Lehra daß gi feinen

die M

Glaul

diesel= d sei= ie Er e Se= ühre; rlöser erzen, Leh= d da= n, wie ernie= Theu= Ber= et. er die thletht sonst ipt in olches Lehr= er ab= ander ohne

egen=

feitig mit einem dazu bestimmten Tuche ab, reichen sich einander den Kuß des Friedens, woben siner spricht: Der Herr wolle uns bewahzen und stärken in der Liebe, der Andere spricht: Amen! wodurch das Abendmahl nicht nur allein als Gedächtniß des Leidens Christi, sondern auch als ein Mahl der Liezbe und des Friedens erscheint.—Während dieser Liebeshandlung wird gemeiniglich aus dem Liede gesungen, "O meine Seele! sinke," vom 7ten Vers an.

## Von dem Amt der Prediger.

Die Einführung und Erhaltung des öffentlichen Lehramtes in der christlichen Gemeine ist eine weise heilige Ordnung Gottes, wodurch dieselbe, nämlich die Gemeine Christi, erhalten wird. Durch das Lehramt läßt uns Gott sein heiliges Wort, das gnadenreiche Evangelium verkündigen, seinen Willen an uns bekannt machen, und die Menschen zu Gott, zur Buße, zum Glauben und Gehorsam an Zesum Christiauben und Gehorsam an Zesum Christiauser

stum rufen.—Hierzu hat Gott die berufeznen Prediger des öffentlichen Lehramtes, als Botschafter an Christi Statt gestellet, daß sie die Menschen zur Seligkeit leiten, und mit Gott versöhnen sollen, 2 Cox. 5, 20; die sich beweisen als Vorbilder der Herde, 1 Tim. 4, 12. und mit Paulo sazgen können: Send meine Nachfolger, gleichwie Ich Christi. 1 Cor, 11. 1: Folzget mir, lieben Brüder, und sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbilde. Phil. 3, 17.

Nach unserer Pflicht, muß unsere beson= dere Sorge dahin gehen: dem Befehl Christi gemäß das Predigtamt in der Ge= meine zu unterhalten, damit wir nicht wie Schafe ohne Hirten in der Irre gehen.

Formedzur Wahl und Einsetzung eines Predigers.

Soll ein Prediger für die Gemeine er= wählet werden, so wird gewöhnlich zuerst ben der Zusammenkunft deswegen Rath gehalten; das Ergebniß davon durch den bestä folge sie er Lage Gott

dienst Predi fende die G sucht nur n re S

> das I ne ur feine nieder stimn

> nad

ben s

das L meine Stim

bestätigten Prediger ber Gemeine schon am folgenden Sonntage bekannt gemacht, und sie ersucht, sich an bem bazu bestimmten Tage Alle einzufinden, und das Vorhaben

Gott im Gebete zu empfehlen.

Um bestimmten Tage wird ber Gotteß= dienst angefangen wie gewöhnlich: der Prediger halt eine den Gegenstand betref= fende Rede; heißt am Schluß derselben die Gemeins-Glieder noch zu verziehen, und sucht ihnen das Vorhaben so. wichtig wie nur möglich ans Herz zu legen, daß sie ih= re Stimmen in Aufrichtigkeit und Treue, nach der Ueberzeugung ihres Herzens ge= ben sollten.

Hierauf gehet der bestätigte Prediger in das Rathzimmer. Ein Glied der Gemei= ne um das Andere folgt nach, und giebt feine Stimme, welche vom Prediger sogleich nieder geschrieben wird. Wenn alle ge= stimmt haben, kommt der Prediger wieder in das Lehrzimmer zurück und zeigt der Ge= meine die Namen ber Brüder an, welche Stimmen erhalten haben, und ermahnet

deson= defehl : Ge= t wie n.

erufe= mtes,

kellet,

leiten,

OF. 5.

r ber

lo fa=

olger,

Fol:

if die,

zum

eines

ne er=. uerst Rath den fie alle nochmals ernstlich, daß sie diese be= denkliche Sache im Gebete Gott empfeh= len, und Ihn bitten follten, daß Er sie nach seinem göttlichen Willen zu seines Namens Lob und Ehre und zum Beil der Gemein= de leiten möchte. Dann wird der Tag be= stimmt wo die Wahl durch das Loos ent= schieden werden soll: die Candidaten wer= den am Tag vor der Wahl vom Prediger in ihrem Glauben untersucht und ermahnet fich gehorsam dem Willen Gottes zu erge= ben.—Um Tage der Wahl fängt der Got= tesdienst an wie gewöhnlich, woben Luc. 10, 1 —22 vorgelesen wird: ein Prediger hält eine dem Gegenstand angemessene Rede an die Gemeine, und ermahnet dann die Berfammlung sich mit einem andächtigen Bebet zu Gott zu wenden. Nach dem Gebe= te, halt der bestätigte Prediger eine Rede und liest daben Apost. 1, 23—26. nach Beendigung der Predigt gehen 2 Prediger oder Almosenpfleger, mit so viel gleichför= mige Bücher als es Candidaten sind in das Rathzimmer und legen in Eines derselben.

bas 8 Lehrz por b steller und Gott mit a und z Ründ unter auf L didate ander alle n nämli welche ten ir de, zu dem L lauter School Hiern Predi

te wir

e be= ofeh= nad mens nein= g be= ent= mer= diger ahnet erge= Got= . 10, : hält de an Ber= Ge= Bebe= Rede nad) diger hför= n das elben. das Loos, und kehren hierauf wieder in das Lehrzimmer zurück, wo sie alle die Bücher vor den bestätigten Prediger auf den Tisch stellen, welcher dann die Gemeine ermahnt und dazu auffordert, mit ihm zu knien ; Gott die ganze Sache zu überlaffen, und mit aufrichtigem Herzen zu ihm zu beten und zu sprechen: "Berr, aller Berzen Kündiger, zeige an welchen du erwählet hast unter Diefen."- nach bem Gebet nimmt auf Verlangen des Predigers jeder der Can= bidaten für bas Predigtamt, einer um ben andern, eines dieser Bücher, und wenn sie alle weg sind, reichen sie dieselben in der nämlichen Ordnung dem Prediger wieder, welcher dieselben öffnet, und ben Candida= ten in dessen Buch das Loos gefunden wur= de, zum Erwählten erklärt, indem er die auf dem Loos stehenden Worte liest, welche Also "Loos wird geworfen in den Schooß; aber es fällt, wie der Herr will ;" Hiermit hat Gott dich berufen zu einem Prediger des Evangeliums. - Der Erwähl= te wird jetzt von dem bestätigten Prediger

aufgefordert vor ihn zu treten, und sich den Dienst anbefehlen laffen, welcher bann ge= wöhnlich mit Thränen in den Augen vor tritt, worauf ihm der bestätigte Prediger feine beiden Bande auf fein entblößtes Baupt legt, und die er so lange darauf läßt bis er ihm ben Dienst anbefohlen hat, indem er also spricht: Der Herr hat dich berufen zu einem Arbeiter an bem Evangelium Jesu Christi; sein heiliges Wort und ben Rath Gottes von unserer Seligkeit zu verkündig= en. Ich befehle bir nun das Evangelium zu predigen; die Unbuffertigen zur Bufe zu ermahnen und die Troftlosen zu tröften: Balte an mit Lefen, mit ermahnen, mit Leh= ren: Befleißige bich, bich Gott zu erzeigen als einen rechtschaffenen und unsträflichen Arbeiter, der da recht theile das Wort der Wahrheit. Habe Acht auf dich selbst, und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken. Denn wo du solches thust, wirst du bich selbst felig machen und die dich hören. - Ich biete bir nun bie Hand und ben Ruß bes Friedens, und wünsche dir Gottes Segen u. Beiftand. Mmen.

tig sii die H dens, Beist

De die G alle s wenn kündi Danr

Sorn

Gefai

Di mit d Um I wird, 6, 1eines Wort

er bei

fiehlt

Wenn noch mehrere Prediger gegenwärstig sind, reicht jeder dem neu Erwählten die Hand und giebt ihm den Kuß des Friedens, und wünscht ihm Gottes Segen und Beistand zu seinem Dienst.

h den

n ge=

1 vor

diger

daupt

bis er

m er

en zu

Jesu

Rath

ndig=

elium Buße

sten:

Leh=

eigen

lichen

t der

, und

icten.

selbst

biete

dens,

tand.

Der Prediger ermahnet nun auch noch die Gemeine, daß sie ihrem neuen Diener alle Liebe erzeigen, für ihn beten, und wenn er ihnen das Wort des Herrn verstündiget, ihm gehorsam folgen sollten.—Dann wird der Gottesdienst mit Gebet und Gesang beschlossen wie gewöhnlich.

Sorm zur Wahl und Einsetzung eines Almosenpflegers.

Die Wahl eines Almosenpflegers komt mit der eines Predigers ziemlich überein. Am Tage wenn durch das Loos entschieden wird, liest der Bestätigte Prediger Apost. 6, 1—7. und erklärt daben die Pflichten eines Almosenpflegers. Nachdem er die Worte auf dem Loos vorgelesen hat, heißt er den Erwählten vor ihn treten, und be= siehlt ihm mit Auslegung der Hände den

Dienst an, mit folgenden Worten: Es hat Gott gefallen dich zu einem Almofen= pfleger zu berufen: Run wird dir anbefohlen, die Almosen, welche die Gemeine dir anvertraut und übergiebt, wohl aufzu= bewahren, um sie den nothdürftigen Gliedern der Gemeine nach ihrem Bedürfniß und beinem besten Bissen auf rechte Beise mitzutheilen. Besuche die Kranken, die Wittwen und Baifen, suche ihnen mit Trost und Hülfe benzustehen; suche auch beinen Mitdienern in allen Angelegenheiten ber Gemeine getreulich benzustehen und zu und terstügen; befördere, nach deiner Gabe, den Frieden, die Liebe und Gintracht in der Gemeine, und fen treu und fleißig in bei: nem Bewuf.—Ich biete dir nun die Hand und ben Ruß bes Friedens, und wunfche dir Gottes Segen und Beistand. Umen. -Benk andere Ulmofenpfleger gegenwär= tig find, reicht jeder ebenfalls dem neu Er= wählten die Hand, giebt ihm den Ruß des Friedens, und wünscht ihm Gottes Segen und Beistand. Der Prediger ermahnet

nun
im I
men,
ihn o
nem
meine
fen zi
dienst

Sorn

einge tigter und t höret bisher einem traut ihre s

er nod

zusam

Vorh

**E**3

ofen=

inbe=

neine

ufzu=

Blie=

rfniß

Beise , die

Trost

einen 1 ber

u un

dabe.

n der

Dei=

band

nfche-

men.

wär=

Er=

egen-

nun noch die Gemeine, ihren Mitarbeiter im Dienst des Herrn in der Liebe anzuneh= men, für ihn zu beten, und ben Gott für ihn anzuhalten, daß Er ihm Kraft zu sei= nem Beruf schenken möchte, um die Ge= meine in Liebe, Frieden und Ordnung hel= fen zu erhalten. Damit wird der Gotteb= dienst beschlossen wie gewöhnlich.

Form zur Bestätigung eines Predigers in den vollen Dienst.

Wenn ein Prediger in den völligen Dienst eingesetzt werden soll, so kommt ein Bestä= tigter Prediger von der nächsten Gemeine, und trägt das Vorhaben der Gemeine vor; höret ihren Rath megen den Gaben ihrer bisherigen Lehrer, und wenn er findet, daß einem unter ihnen der volle Dienst anverstraut werden darf, und die Gemeine auch ihre Stimmen auf Einen oder Mehrere der bisherigen Lehrer gegeben hat, so fordert er noch einen oder zween Bestätigte Prediger zusammen, und bestimmt den Tag um das Vorhaben unter göttlichem Beistand- zu

unternehmen. Um Tage der Bestätigung liest einer der Bestätigten Prediger 1 Tim. 3, 1—7. Tit. 1, 5—9. 1 Pet. 5, 1—4. und erklärt hieraus die wichtigen Pflichten eines Bischofs. Wenn mehr als Einer zu der Erwählung vorgeschlagen ist, und daher durch's Loos entschieden werden muß, so geschiehet solches gleichwie ben der Wahl eines andern Predigers, als oben gemeldet.

Der Gewählte kniet auf Unweisung des Bestätigten Predigers nieder, und dieser bestätigten Prediger nieder, und dieser bestätigtet ihn also:—Indem er, wie auch die andern anwesenden Bestätigten Prediger, alle zugleich dem Gewählten die Hänzde auf das Haupt legen, redet der Dienstäsihrende Prediger ihn also an: Wir ersmahnen dich im Namen Gottes des Herrn, unsers Heilandes Iesu Christi, zu der Verskündigung der reinen Lehre seines heiligen segensreichen Evangeliums, und zur treuen Erfüllung deines Dienstes. Wir befehlen dir die Heilige Taufe nach der Lehre Christi und seinem Besehl: Matth. 28, 19. ben Einverleibung der Bußfertigen in die

Ger ben nes aud niß Erl Liet des in d dir Pfli re n Wa nad und Ger bis ihre nat Be en, Fen

Eh

wel

gung Tim. ichten Einer und muß, Bahl eldet. g bes dieser auch dredi= Hän= ienst= r er= errn, Ver= ligen ceuen ehlen hristi ben-

die

Gemeine, auf das Bekenntniß ihres Glaubens, im Namen bes Baters, und bes Soh= nes, und bes Beiligen Beiftes zu bedienen : auch das Heilige Abendmahl, zum Gedächt= niß des Leidens Jefu Christi, und unferer Erlösung; zur Erinnerung seiner großen Liebe und Wohlthaten, und zur Stärkung bes Glaubens, nach ber Einsetzung Jesu, in der Gemeine zu unterhalten : Wir legen dir in Kraft der Evangelischen Lehre zur Pflicht, alle Die welche der göttlichen Lehre nicht gehorsam sind, und auf erfolgte Warnung feine Lebensbefferung zeigen, nach dem Befehl Christi Matth. 18, 17. und der Lehre Pauli 1 Cor. 5. von der Gemeine auszuschließen und abzusonbern, bis sie zur Erkenntniß kommen, Reue über ihre Sünden tragen, und ihre Wiederauf= nahme begehren: Ferner die Kranken, Betrübten, und Glenden fleißig zu besuch= en, fie zu tröften, und im Glauben zu ftar= ken: Auch die Einsegnung in den heiligen Chestand, an ben Gliebern ber Gemeine welche es forbern, nach unferer Betenntniß und Ordnung zu vollziehen: - Endlich, ermahnen wir dich, in allen übrigen Pflich= ten, welche mit beinem Dienst verbunden sind, als ein Haushalter Gottes, nicht ei= genfinnig, nicht zornig, sondern gütig, züchtig, gerecht, heilig, keusch zu senn und zu halten ob dem Wort, das gewiß ist: sen mächtig zu ermahnen durch die heilfame Lehre, und zu strafen die Widersprecher. Der Herr Jesus! der dich berufen hat, das Heilige Evangelium zu verkündigen, stärke dich hierinnen durch seine göttliche Gnaden= kraft und Salbung des Heiligen Geistes. Amen! Wir bieten dir nun die Hand und den Kuß der Liebe und des Friedens, stehe auf und sen willkommen, als ein lieber Bruder und Mitdiener an dem heiligen Evangelium Sesu Christi!

Einer der Bestätigten Prediger wendet sich nun auch an die Gemeine, und spricht:

Geliebte Brüder und Schwestern! Neh= met nun euern Diener mit Freuden an, als euren von Gott geschenkten Hirten. Be= tet für ihn, und erzeiget ihm alle Liebe, die ihr send Sen über dafi den ist net, en i spö san

hei und Un

fen

ren

erb

ndlich. Pflich= unden cht ei= gütig, n und : sen ilsame cecher. t, das stärke aden= eistes. d und stehe lieber iligen

endet richt: Neh= 1, als Be= 1e, die

ihr ihm zu beweisen vor Gott verbunden send: Und wenn er euch das Wort des Herrn verkündiget, so gehorchet eurem Lehrer und folget ihm: denn er wachet über eure Seelen, als der da Rechenschaft dafür geben soll, auf daß er das mit Freuden thue und nicht mit Seufzen; benn bas ist euch nicht gut. Ebr: 13, 17. Erken= net, die an euch arbeiten, und euch vorsteh= en in dem Herrn, und vermahnen. fie befto lieber um ihres Werkes willen, und send friedsam mit ihnen. 1 Theff. 5, 12. 13. Send Thäter des Worts, und nicht Hörer allein. Jac. 1, 22. Send folg= fame Schafe Christi die feine Stimme bo= ren, ihm folgen und das ewige Leben er= erben. 3oh. 10, 27.

Der Herr aber lenke alles nach seinem heiligen Willen! zu seines Namens Lob und Ehre, und Aller Heil und Seligkeit. Amen. Und hiermit wird der Gottes= dienst mit Gebet und Gesang beschlof= sen. Formel zur Einsegnung in den Ehestand.

Die Che ist die größeste, die wichtigste, die engste und heiligste Verbindung unter dem menschlichen Geschlechte. Eines Theils, weil sie göttlichen Ursprungs ist, und von Gott zum Wohl der Menschen eingesetzt wurde; und andern Theils, weil sie die Ershaltung und das Glück der Menschheit gründet, und wir uns gegenseitig auf Lesbenszeit die wichtigsten Pflichten verspreschen, und vor Gott dafür verbindlich machen.

Daher ist es auch billig und nöthig, daß wir die Namen der zu verheirathenden Personen öffentlich der Gemeine bekannt machen, um dadurch zu erfahren, ob jemand Einwendung vorzubringen habe; und diese Bekanntmachung wird durch den Bestätigeten Prediger 3 Mal gemacht, an 3 aufeine ander folgenden Sonntagen; nämlich, wenn der Gottesdienst beendet und der Seegen gesprochen ist. Bisweilen übergiebt er, nach Verhältniß des Wohnortes der beenamten Personen, die 2te und 3te Bekannte

mad ben went bem werb

einig stäti zwed Ursp ung hiero nen rufe leibl begl ten zeitl ermo heit wirt aus erfle

Ehe

machung einem andern Prediger.—Wenn ben dem Bestätigten Prediger keine Ein= wendung gemacht wurde, so können sie nach dem Iten Sonntag zu einiger Zeit getraut werden.

en

tigste,

unter

heils,

nou c

esebet

e Ers

chheit

if Le=

sspre=

thig,

enden

fannt

mand

diese atig=

fein=

nlid),

Se=

giebt

r be=

nnt=

Ben der Trauung werden zum Anfang einige Berfe gefungen ; bann rebet ber Bestätigte Prediger das Brautpaar auf eine zweckmäßige Weise an, indem er ihnen den Ursprung, Ginsetzung und göttliche Leit= ung der Che erklärt; er redet von der hieraus entstehenden Pflicht: Gott um fei= nen gnädigen Beiftand und Segen anzurufen; von Berbindlichkeiten der Che, und leiblichen Trübsalen welche den Chestand begleiten; und nachdem er die Versammel= ten noch zu einem ernstlichen Gebet für das zeitliche und ewige Wohl bes Brautpaars ermahnt hat, welches ben solcher Gelegen= heit wohl Allen von Herzen gehen mag, wird dasselbe kniend verrichtet, und darnach aus Marc. 10, 2-12. vorgelefen. erklärt baraus die enge Berbindung des Chestandes, und sucht sie mit ben Pflichten

davon bekannt zu machen, er ermahnt sie zur gemeinschaftlichen Verehrung Gottes, Frömmigkeit, Gottesfurcht, Augend und gegenseitigen Liebe und Treue; und auch, daß um der Sünde willen dem Chestand Kreuz und Trübsal auferlegt sind, welche die Glaubigen von der Hand Gottes, als ein Zeichen der Liebe womit er sie zur Sezligkeit leitet, in Geduld annehmen und erstennen müssen.

Nachdem der Prediger seine Rede been-

det hat, so spricht er:

Beliebte Versammelte! Es wurde 3 mal öffentlich in der Versammlung bestannt gemacht, daß A. B. und E. D. mit einander in Ehestand treten wollen; es ist bisher keine Einwendung dagegen gemacht worden, und ich will auch nun euch, die ihr hier gegenwärtig send, noch Freiheit dazu lassen. Sollte also irgend Jemand eine Einwendung zu machen haben, daß diese beiden Personen nicht ehelich zusammen kommen sollen, der trete vor und gebe seine Ursache dagegen an. Macht aber niemand

keinei dem entsch Stan vor, len, Brau gleich ne Ei Jesu her i

müsseke Beke bist 1

den E Kenne von

Ches

versp schwe für s

keinen Einwand, so spricht der Prediger zu nt fie dem Brautpaar: Wenn ihr noch bende dottes, entschlossen fend, euch miteinander in den d und Stand der Che zu begeben, so tretet her= auch, vor, worauf sie sich vor den Prediger stel= estand len, der Bräutigam zur rechten Seite der welche Braut; nun fragt der Prediger bende zu= s, als gleich : Bekennet ihr daß der Chestand ei= r Sene Einsetzung Gottes ift, auch von Christo nd er= Tesu aufs Neue bestätiget wurde, und da= her ihr ihn in der Furcht Gottes antreten been-

rde 3

g be= ). mit

es ist

macht

ie ihr

: dazu

d eine

diese

mmen

feine

mand

musset? so antwortet bende mit Ja.
Ich frage dich A. B. als Bräutigam: Bekennest du daß du fren, ledig und los bist von allen andern Weibspersonen, was den Chestand betrifft? so antworte mit Ja.

Ich frage dich C. D. als Braut: Bekennest du daß du fren, ledig und los bist von allen andern Mannspersonen, was den Ehestand betrifft? so antworte mit Ja.

Ich frage dich A. B. als Bräutigam: versprichst du diese deine gegenwärtige Mit= schwester anzunehmen als dein Cheweib, für sie zu sorgen, sie zu lieben, ihr in Kreuz

und Krankheit benzustehen in Geduld, friedlich und christlich mit ihr zu leben und sie nicht zu verlassen so lange euch Gott das Leben schenkt? so antworte mit Ja.

Ich frage dich C. D. als Braut: versfprichst du diesen deinen gegenwärtigen Mitbruder anzunehmen als deinen Ehesmann, ihn zu lieben, und in Krankheit ihn zu pflegen in Geduld, christlich und friedlich mit ihm zu leben, und ihn nicht zu verlassen, so lange euch Gott das Leben schenkt? so antworte mit Ja.

Dann spricht der Prediger: so reichet einander die rechte Hand, er fasset sie daben selbst an in seine benden Hände und füget sie zusammen indem er spricht: "Der Gott Abrahams, der Gott Isaacs, und der Gott Jacobs sen mit euch und helse euch zusammen, und gebe seinen Segen reichlich über euch. Gehet hin als Cheleute; fürchtet Gott und haltet seine Gebote." Wenn sie sich wieder geset haben: liest der Prediger Eph. 5, 15—33. und Col. 3, 18. 19. u. 1 Tim. 2, 8.—14. und 1 Pet.

3, 1.—
len, und
sich der
Weib g
und be
Gebet,
giebt er

Unme ung, so obrigfeit Religion

Aussch

es mosent daß Nivito n del fül nach d nung

Besser

duld, n und Gott Fa. ver= tigen

Che=
t ihn
edlich
erlas=
enft?

eichet aben üget Gott

Sott fam= über chtet

der l. 3,

Pet.

3, 1.—7. erklärt ihnen diese Schriftstelsten, und legt ihnen daraus zu Herzen, wie sich der Mann gegen das Weib, und das Weib gegen den Mann zu verhalten habe, und beschließet hierauf mit einem lauten Gebet, Gesang und dem Segen. Dann giebt er der Braut einen Heiraths-Schein.

Unmerkung.—Eine dreymalige Bekanntmach= ung, so wie auch ein Heirathöschein, ist eine obrigkeitliche Berordnung in Canada, welche alle Religionopartheien dieses Landes betrifft.

Ausschließung vom Zeiligen Abendmahl.

Es ist die Pflicht der Prediger und Almosenpfleger der Gemeine, darauf zu sehen daß Niemand benm Abendmahl zugelassen wird welcher einen anstößigen Lebenswan= del führt, sondern daß Jeder welcher nicht nach der evangelischen Lehre und der Ord= nung unserer Gemeine wandelt, bis zur Besserung zurück gewiesen wird. Wenn sich Jemand durch Fehler des Heiligen Abendmahls unwürdig gemacht hat, aber dieselben erkennt und sich mit der Gemeine versöhnt, Liebe und Besserung besweist, so wird ihm erlaubt am Abendmahl Theil zu nehmen. Wenn er aber im Gesgentheil in einer Rechtsertigung beharret, ohne Reue und Besserung zu beweisen, so wird er vom Abendmahl ausgeschlossen, bis Buse und Besserung ben ihm vorgeht.

So bald er aber seine Fehler erkennt, Reue darüber trägt, und begehrt wieder in die Gemeine aufgenommen zu werden, so macht der Bestätigte Prediger solches der Gemeine bekannt, und hält auf eine dazu bestimmte Zeit Umfrage deswegen.— Wenn keine Einwendung gegen ihn gemacht wird, so wird er in nächster Versammlung wieder zu der Gemeine angenommen: Der Bestätigte Prediger thut einige Fragen an ihn, die nach dem Verhältniß seines Fehlers eingerichtet sind: hat er solche bejaht, so reicht ihm der Prediger die Hand und giebt ihm den Kuß, und wünscht ihm Gotze

tes Seg bis zu e

Regel

· 2Ben meinsgl ist wege zuerst v einem fönnen überein. mofenp in der wählen zu besti theien & and ga awischen Ausspr frieden immer, bewege

Frieder

tes Segen und feine gnäbige Bemahrung des nacht t ber

bis ju einem fetigen Enbe.

Regel bey Uneinigkeit der Gemeins. glieder.

.Wenn zwischen zwen ober mehreren Ge= meinsgliedern eine Uneinigkeit entstanden ift megen ihren zeitlichen Sachen, fo wird querft von den Ulmosenpflegern ihnen gueinem Bergleich und Frieden gerathen ; können sie aber selbst nicht miteinander überein kommen so werben sie von den Almofenpflegern babin gewiesen, sich Bruder in der Gemeine zu Schiedsmannern zu er= wählen: biefer Pflicht ift bann, an bem ba= zu bestimmten Tage die Sache bender Partheien zu untersuchen, Beugen abzuhören, und gang unpartheiisch und gewissenhaft zwischen ihnen zu entscheiden, mit welchem Ausspruch bende Partheien gewöhnlich zu= frieden sind. Ihre Hauptsorge daben ift immer, die streitenben Partheien babin gu bewegen, daß sie burch Ueberzeugung jum Frieden mit einander kommen mögen .--

naht Se= rret. 1, 10 , bis

nnt;

g be=

ieder den, lches eine. acht

ung Der an šeh= aht, und:

ot=

Sollte aber ein Vergehen daben entbeckt worden senn, welches eine Bestrafung ersfordert, so wird solches durch die Schieds=männer dem Prediger angezeigt welcher es der Gemeine vorstellt und deswegen eine Umfrage hält worauf den Umständen ge=mäß damit verfahren wird.

Sollte aber einer oder mehrere der streistenden Partheien, sich dem Ausspruch der Schiedsmänner und dem Rath der Gemeisne widersehen, und daben in seiner eigenen Gerechtigkeit beharren, so wird ihm noch etwas Zeit gegeben sich zu bedenken: erzeiget er sich aber nicht bald gehorsam und bereuet seinen Fehler, so wird er nach dem Besehl Christi Matth. 18, 17. von der Gemeine abgesondert, und auf Buß und Besserung hin gewiesen.



tbeckt g er= ieds= er es eine ge= strei= h der emei= jenen noch er= und dem der und